

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



20 C 18

Indian Institute, Oxford.



•

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • | • |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | • |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | • |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | • |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | • |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | • | - |
|   |   |   |   | • | • |

## DIE NACHFOLGER



# ALEXANDERS DES GROSSEN

## IN BAKTRIEN UND INDIEN

VON

ALFRED VON SALLET.

MIT VII TAFELN.

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1879.



-

•

: !

•

## VORWORT.

Bei der Beschäftigung mit den baktrischen Münzen wurde mir der Mangel eines die neuen Resultate zusammenfassenden Werkes über jene Denkmäler fühlbar; nur für den, welcher in einer grossen Stadt mit reichen Buchersammlungen lebt, ist es möglich, die kostbare, zum Theil ausserst seltene Literatur dieses Gegenstandes zur Benutzung zu vereinigen, weiteren Kreisen ist dies unmöglich. Ich habe es unternommen, nicht nur das bisher Gewonnene zusammenzufassen und zu vermehren, sondern auch einige Schritte weiter zu gehen. Bei der grossen Menge von wichtigen Novitäten, welche ich bieten konnte und bei der von der bisherigen völlig verschiedenen Methode, welche ich bei dem Versuche, das Skelett einer Geschichte jener müchtigen Griechenreiche des Ostens zusammen zu setzen, angewendet habe, wird mein Buch eine nicht ganz unwillkommene Gabe sein. Grossen Dank schulde ich Hrn. Feuardent in Paris, welcher mir die ausserordentlich grosse, die interessantesten Dinge enthaltende in seinem Besitz befindliche Reihe baktischer Münzen zu genauer Untersuchung übersandte und mir dadurch eine wesentliche Beihülfe gewährte, ferner Hrn. Percy Gardner vom Britischen Museum, welcher mir aufs bereitwilligste Abdrücke und Notizen von grossem Werth zukommen liess.

Ganz besondern Dank muss ich der Kgl. Akademie der Wissenschaften aussprechen, welche der Verlagsbuchhandlung eine namhafte Beihülfe zu den Herstellungskosten gewährte.

Im Laufe der Arbeit habe ich eine kleine Anzahl Versehen bemerkt, deren Berichtigung ich nebst einigen Zusätzen hier folgen lasse.

- p. 4 ff. Der Zeus des Diodot etc. ist redendes Wappen.
- p. 25 2. Zeile von unten: einzelne Stücke bis 9,91.
- p. 29 Sophytes: nach 306 v. C.
- p. 39 Zeile 18 von oben ist das "vielleicht (eine" zu streichen.
- p. 44 zu Philoxenos: Statthalter von Susiana.
- p. 47 Das über **PAIY** etc. Gesagte ist nach dem Münzverzeichniss zu ändern.
- $\left(\begin{array}{c} \mathbf{p.47} \\ \mathbf{p.49} \end{array}\right)$  Die Anmerkung zu streichen.
- p. 52 Ueber "Gundoferus" Erwähnung in der Legende des Apostet Thomas s. Münzverzeichniss.
- p. 65 Nr. 4 und 5: Aspavarma und Aspapatis sind identisch; s. Münzverzeichniss.
- p. 66 Der sog. "Sub-Abdagases" ist Yndopheres s. Münzverzeichniss.
- p. 66 Nr. 20 Es steht . . . Kashanasa, nicht Kashatara.
- p. 169 Zeile 1 statt ,, zuerst" lies: ,, Seite 168 oben".
- Taf. II 6 ist Vorder- und Rückseite vertauscht.
- Das Symbol des Yndopheres Y fand ich eingestempelt auf eine Drachme des Arsaciden Orodes I.

A. v. Sallet.

# DIE NACHFOLGER ALEXANDERS DES GROSSEN

IN BAKTRIEN UND INDIEN.

I.

HISTORISCHE ÜBERSICHT.

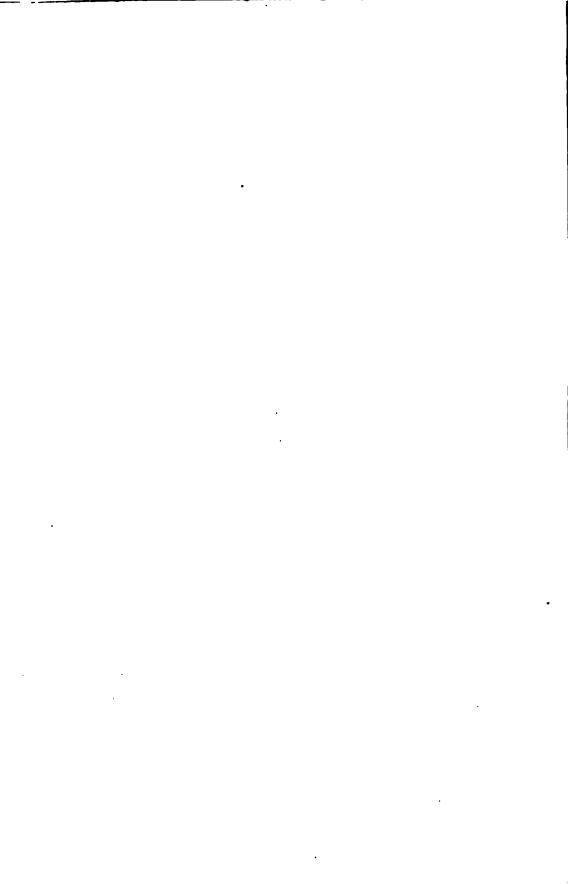

## I.

## Historische Uebersicht.

Während der Regierung Antiochus' II. von Syrien gaben die kriegerischen Verhältnisse im syrischen Reiche Veranlassung zur Empörung einiger im Innern Asiens gelegenen, dem Syrerkönige Um 256 v. Chr., wie überliefert ist unterworfenen Länder. unter dem Consulat des L. Manlius Vulso und des (consul suffectus) M. Attilius Regulus (Justin. 41, 4), oder wie man gemeint hat im Jahre 250 unter dem Consulat des C. Attilius Regulus und L. Manlius Vulso, fanden diese Empörungen statt; es wurde die arsacidische Herrschaft gegründet und Diodotus, der Statthalter von Baktrien — der Herr von tausend Städten nach Justin, was aber nach ähnlichen auf den König Eukratides bezüglichen Notizen eine etwas stereotype Bezeichnung des mächtigen Baktrerreichs zu sein scheint — fiel ab und gab sich den königlichen Titel. Die seltenen, aber doch in gewisser Anzahl erhaltenen Munzen des Königs Diodotus sind aber nicht der Beginn der baktrischen oder baktrisch-indischen Prägung 1). Abgesehen von dem aus Arrian, Strabo und Curtius bekannten indischen Fürsten

<sup>1)</sup> Denkmäler der griechischen Cultur in jenen Ländern sind ausser den Münzen überhaupt fast gar nicht vorhanden, nur geringe geschnittene Steine, darunter von einigem Werth einen Kopf des Königs Eukratides, fand man. — Ueber die indo-griechischen buddhistischen Sculpturen von Peschawer s. unten.

Sopeithes, Sophites — nach den Münzen Sophytes, welcher am Hydaspes, in der Gegend des heutigen Lahore, herrschte, sich Alexander dem Grossen unterwarf und zur Zeit Seleucus' I. von Syrien schöne griechische Münzen prägte (Taf. I.), und einer wegen ihrer viereckigen Form vielleicht baktrischen oder indischen Kupfermünze Alexanders des Grossen!): besitzen wir Tetradrachmen mit dem Namen eines Königs Antiochus, völlig abweichend von allen bekannten syrischen Münzen, dagegen im Styl und Gepräge ganz genau mit den Münzen des abtrünnigen Baktrerkönigs Diodotus übereinstimmend.

Kopf mit Diadem r.

Rf. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY Schreitender Zeus mit Blitz und Aegis 1.; vor ihm Adler. L. Monogramm.

A. Tetradrachme. (Taf. I.)

Richtig hat Wilson in diesen Münzen den beginnenden Aufstand des Diodot erkannt. Die Münzkunde und die Geschichte lehrt uns, dass fast jeder Aufstand nicht mit völligem Bruch, sondern mit den Forderungen gewisser Sonderrechte unter ausdrücklicher Anerkennung der bestehenden Obergewalt beginnt; so erkennen zuerst die aufständischen Niederländer noch den König Philipp von Spanien an, die ungarischen Insurgenten von 1848 prägen zuerst noch mit dem Bildniss des österreichischen Kaisers, aber mit nationalen Typen. So prägt Diodot mit Bild und Schrift seines Oberkönigs, Antiochus II. von Syrien, aber bereits mit den von ihm persönlich gewählten Typen, dem blitzschleudernden Zeus. Dann erfolgt der offene Bruch<sup>2</sup>). Diodot

<sup>1)</sup> Belege zu dieser und allen folgenden numismatischen Einzelnheiten s. im folgenden Münzverzeichniss. — Dass die Münze Alexanders in Baktrien geprägt ist, ist eine äusserst ansprechende Vermuthung Dannenbergs. Vielleicht ist bestätigend eine die Typen Alexanders (Herakleskopf, Rf. Keule und Bogen) fast genau wiederholende Kupfermünze des baktrischen Königs Zoilus (Num. chron. N. S. X., Taf. XI).

<sup>2)</sup> Dass das ganze Ereigniss vielleicht nicht durchaus feindseliger Natur war, wird, wie unten gezeigt werden soll, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus andern numismatischen Denkmälern gefolgest.

prägt ganz ähnliche Münzen, nur ersetzt sein eigener Kopf den (allerdings auch auf den erwähnten Münzen dem Syrerkönig nicht sehr ähnlichen) des Antiochus II., und statt der Inschrift BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY erscheint nun Diodot's eigene : BAΣI-ΛΕΩΣ ΔΙΟΔΟΤΟΥ. Wir besitzen Goldstateren, Tetradrachmen und Drachmen dieses Gepräges. Des Königs Kopf erscheint auf Gold- und Silbermunzen ziemlich jugendlich, nur einige neuerdings aber gerade in diesen Stempeln angezweifelte -Goldstücke zeigen ein gefurchtes, ältliches Gesicht. - Die einzige Notiz von Diodot's Nachfolger Diodot II. (bei Justin.: »filio ejus et ipso Diudoto.), der mit den Parthern Frieden schloss, ist numismatisch absolut nicht zu erweisen, eine etwaige Trennung der Münzreihe unter zwei Könige völlig unmöglich; dass die später zu besprechenden wichtigsten und die bisher übliche Chronologie beseitigenden baktrischen Münzen mit dem Kopfe des Diodotos Soter und dem Namen des βασιλείοντος Agathokles und des βασιλεύοντος Antimachos nur den ersten Diodot, den Befreier, Retter, meinen können, ist fast allgemein anerkannt. Ehe ich diese vorgeblichen Unterkönige des Diodot: Agathokles und Antimachus, bespreche, muss ich in der Reihe der baktrischen Regenten fortfahren. Der Magnesier Euthydemus besass das Reich, als Antiochus III. der Grosse regierte, führte mit diesem Krieg (um 212 - 205 nach Droysen 1)) und schloss mit diesem Frieden, zwar mit einigen zum Theil ungunstigen Bedingungen, aber unter ausdrücklicher Anerkennung seiner Königs-Dem Sohne des Euthydem, Demetrius, versprach Antiochus seine Tochter zur Frau. Euthydemus rühmte sich bei den Unterhandlungen, er selbst sei kein ἀποστάτης, sondern ετέρων αποστάντων επανελόμενος τους εκείνων εκγόνους, οθτω κρατήσαι της Βακτριανών άρχης (Polyb. XI, 34, 2), was man nur auf die Beseitigung der Dynastie des Diodot beziehen konnte.

Wenn nicht Anderes angegeben ist, beziehen sich diese Citate auf Droysens neueste (2.) Auflage der Geschichte des Hellenismus 1877.

Euthydemus' Namen trägt die Stadt Euthydemia am Hydaspes, Σάγαλα ή καὶ Εὐθνδήμεια des Ptolemaeus, wie wohl sicher statt des Εὐθνμέδεια oder Εὐθνμηδία zu lesen ist 1).

Euthydemus' Sohn Demetrius, König von Indien, bekriegt seinen Nachbar, den baktrischen König Eukratides. - Hier sind nun die Münzen schon so zahlreich, dass sie die spärlichen Nachrichten der Schriftsteller nicht nur unterstützen, sondern bereits zu ergänzen beginnen. Vom Magnesier Euthydemus, der die Enkel der Aufrührer beseitigte, so König der Baktrier wurde und mit Antiochus III. Frieden schloss. haben wir eine Fülle von Münzen, Beweise seiner grossen Macht: schöne Goldstateren mit seinem Kopf im kräftigsten Mannesalter, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ und dem auf dem Felsen sitzenden Herakles (entnommen den ähnlichen Tetradrachmen Antiochus' II.?), Tetradrachmen desselben Gepräges, ebenso Drachmen. Ebenso schön als wichtig sind diejenigen Stücke, welche uns den König in hohem Alter, mit einem prächtig realistischen Greisenkopf zeigen. Viele bis zur wildesten Barbarei entstellte Nachahmungen nachbarlicher, unkultivirter Völker gehen sicher bis weit nach dem Tode des Königs herab, auch der lange nach Euthydem lebende Gründer von Characene, Hyspaosines, entlehnt den Herakles von Euthydemus.

Völlig abweichend von diesen, den Munzen des Diodot und den älteren syrischen in allen Merkmalen noch recht ähnlichen Stücken des Euthydemus ist eine andere Sorte von Tetradrachmen (und Drachmen) mit BAΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ: Kinderkopf mit Diadem r., Rf. Stehender Herakles, bekränzt, einen zweiten Kranz haltend. Monogramm meist k; von vorzüglichem Styl, hohem Relief, breiter und dünner als die übrigen Silbermünzen des Königs. Diese Tetradrachmen unterscheiden sich wesentlich von allen anderen Silber- und Goldmünzen des Euthydemus, welche den König sämmtlich in höherem Lebensalter darstellen und ein

<sup>1)</sup> Wie das Reich des Sophytes in der Nähe von Lahore.

älteres, einfacheres Aussehen haben. Euthydemus kam nicht als Kind zur Regierung, er gewann sie mit dem Schwert in der Hand, wie uns tiberliefert ist, durch Beseitigung anderer Herrscher, nicht als Prinz oder Prätendent aus einer Herrscherfamilie Baktriens, er stammte aus Magnesia. — Wie soll man also diese Münzen mit dem Kinderkopfe erklären? Jedem, der gewohnt ist, die Münzen nach ihrem Styl zu betrachten, wird sofort die grosse Aehnlichkeit des Gepräges dieser Tetradrachmen mit denen von Euthydemus' Sohn und Nachfolger Demetrius in die Augen fallen: derselbe stehende Herakles mit demselben Kranz (Weinlaub?), ja sogar fast constant dasselbe Monogramm R, das allerdings auch schon auf den Münzen des Euthydem mit sitzendem Herakles erscheint. Es ist völlig unmöglich, dass zwischen diesen Munzen Euthydem's mit dem ganz jugendlichen Kopf und den ganz in ähnlichem Styl mit fast gleichen Typen und gleichem Monogramm geprägten Münzen des Demetrius die lange Reihe der weit älter aussehenden Münzen und das - wie die Münzen mit dem gealterten Kopfe beweisen - lange Leben des Euthydemus liegen sollte. Man muss Demetrius' Tetradrachmen und die des jugendlichen Euthydemus unbedingt für gleichzeitig halten, ja, wenn wir die Rückseite des Euthydemus-Knaben betrachten, scheint sich diese fast als eine weniger geschickte und nicht ganz geschmackvolle Wiederholung der Rückseite des Demetrius zu documentiren: der stehende Herakles auf Demetrius' Münze setzt sich in schöner geschmackvoller Bewegung den Kranz auf; auf den Munzen des Knaben Euthydemus hat er den einen Kranz auf, einen anderen gleichen trägt er in der Hand, - er will vielleicht dem schon von Alters her vorhandenen Kranz den zweiten hinzufügen, ähnlich wie die Victoria auf den römischen Denaren des Vinicins (Coh. Taf. 42); — also mit einem Worte, ich glaube, die Stylgesetze, das Gepräge und Monogramm der Rückseite und der knabenhafte Kopf des Euthydemus nöthigen uns gebieterisch, diese Münzen nicht dem ersten Euthydemus

aus Magnesia, sondern einem sonst unbekannten Sohne des Demetrius, der nach althergebrachter Sitte den Namen seines Grossvaters Euthydemus trägt, zuzuschreiben, ein ebenso unzweifelhaftes, münz-urkundlich beglaubigtes, wie beim Schweigen der Schriftsteller wichtiges Resultat. Die grosse Seltenheit dieser Münzen Euthydemus' II. mit dem Kinderkopf beweist, dass seine Existenz, ich glaube nicht als Nachfolger, sondern eher als Mitkönig seines Vaters, von kurzer Dauer war.

Ich kehre zu Demetrius zurtick. Er war, wie überliefert ist, der Sohn und Nachfolger des Euthydemus aus Magnesia; ob er wirklich eine syrische Prinzessin zur Frau erhielt, wie ihm von Antiochus III. versprochen war, wissen wir nicht; über eine darauf hinzielende leise Andeutung der Münzen wird weiter unten gesprochen werden. Auf Demetrius bezieht man die Stadt Demetrias in Arachosien, welche Isidor erwähnt. Demetrius, welcher König der Inder genannt wird, belagert nach Justin den baktrischen König Eukratides, welcher ihn endlich besiegte und sich Indien unterwarf. Wir sehen hier das plötzliche Auftreten eines neuen, und wie die Münzen und die Nachrichten der Schriftsteller beweisen, des mächtigsten und reichsten baktrischen Königs, Eukratides des Grossen, wie er sich selbst und wie Justin ihn nennt. Man war bisher meist gewohnt, gemäss der Notiz Justins, der von ihm und Arsaces VI. Mithradates I. sagt: eodem ferme tempore . . . magni uterque viri regnum ineunt, den Anfang der Regierung des seiner Herkunft nach völlig unbekannten Eukratides mit dem Regierungsbeginn Arsaces' VI. Mithradat I., also etwa um 170 anzusetzen<sup>1</sup>. Aber wiederum sprechen die Münzen ihr Veto: ich kann allein durch die Mün-

<sup>1)</sup> Einen in den neuesten Werken über Arsaciden nicht beachteten, aber gar keiner weiteren Discussion zu unterwerfenden Beweis, dass Arsaces VI. Bruder und Vorgänger noch bis in Demetrius' I. von Syrien Zeit (also bis 162 v. Chr.) hinein gelebt haben muss, habe ich (Zeitschr. f. Numism. II, 308) gegeben. Arsaces VI. kann aber sehr wohl schon seit einiger Zeit Mitregent seines Bruders gewesen sein.

zen mit Sicherheit beweisen, dass diese Annahme irrig ist. dass wir in numismatischen Denkmälern urkundliche Beweise eines weit früheren Regierungsantrittes des Eukratides haben: es giebt gewisse, meist ziemlich grosse Kupfermunzen eines Arsaciden, mit der einfachen Aufschrift ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΣΑΚΟΥ (so scheint es eher als βασιλέως μεγάλου Άρσάκου, vgl. die Abb. Taf. III) auf der Rückseite, neben den reitenden Dioskuren, welche in jeder Linie, in den Attributen, in jeder Bewegung der Reiter wie der Pferde völlig genau mit dem fast alleinigen Gepräge des Eukratides, vom goldenen Zwanzigstaterenstück bis zur elendesten Kupfermunze, übereinstimmen. Diese seltenen Münzen des »König Arsaces« giebt Gardner in der neuesten Arbeit the die Arsacidenmunzen (the Parthian coinage London 1877) zwar Arsaces VI., dies ist aber, wie die autotype Abbildung und die mir vorliegenden Originale beweisen, irrig. Der Kopf aller dieser und anderer derselben Reihe angehörenden Kupfermunzen ist nicht der Arsaces' VI., sondern der eines früheren; es ist zweifellos derjenige König, welcher auf den ersten prägenden Arsaciden (also wie man meint, auf Arsaces II.) unmittelbar folgt, Arsaces III. Artabanus I., Prokesch glaubt sogar, dieser bärtige König sei Arsaces II., 247-214, was wohl etwas zu früh für diese Münzen scheint. Der Kopf der Kupferund Silbermünzen dieses Königs ist völlig identisch, und dass dieser Arsacide sicher der zweite prägende, also der dritte Arsaces ist, beweist, abgesehen von der dem ersten prägenden Arsaciden (Arsaces II. Tiridat) gleichen einfachen Umschrift: βασιλέως Αρσάχου und βασιλέως μεγάλου Άρσάχου, während die folgenden Könige fast auf allen Münzen immer mehr Titel zusetzen, auch der Styl, ja vielleicht sogar das Gepräge der Obolen, welche einen, dem Kopfe auf Tiridat's Münzen in der Tracht ähnlichen Kopf auf der Rückseite zeigen. Auch abgesehen von dem verschiedenen Kopf ist der Styl der Kupfermunzen von denen Arsaces' VI. verschieden, weit älter, und nie trägt eine

Munze Arsaces' VI. die alte, einfache Umschrift βασιλέως Άγσά-Die Kupfermunzen des Arsaces mit den Dioskuren gehören also nicht Arsaces VI., sondern einem der allerfrühesten Arsaciden, höchst wahrscheinlich Arsaces III. an. Die reitenden Dioskuren, ein bei den Arsaciden sonst nie vorkommender Typus, welche dieser frühe Arsaces auf seine Münzen setzt, stimmen genau in allen Details mit denen der unzählbaren Münzreihe des grossen Eukratides, nicht etwa ungefähr, sondern so überein, dass entweder der eine oder der andere König sklavisch copirt. Wer ist nun das Original, wer der Kopist? Es ist undenkbar, dass der mächtige Eukratides, dessen Reich von der Stadt Eukratideia nordwestlich von Baktra dem Oxus zu, bis nach Indien hinein reichte, welcher tausend Städte besass (Strabo XV, p. 686), welcher Gold und massenhaft Silber in schönstem Styl prägte, sich so weit erniedrigt haben sollte, seinen äusserst geringen, nur durch wenige Münzen uns erhaltenen Nachbar (kleine Drachmen, Obolen und wenige Kupfermünzen) Arsaces III. Artaban I. zu copiren, und dass er noch dazu zu seinen, des Eukratides, kostbaren grossen Stücken aus edlem Metall: Zwanzigstaterenstück, Stater, Tetradrachmon u. s. w., die werthlose Kupfermunze Arsaces' III., der Grieche den Barbar, zum Muster genommen habe. Die Sache ist umgekehrt, Arsaces III. hat die in unzähligen Exemplaren in seinem Reiche umlaufenden Münzen des Eukratides mit den Dioskuren copirt, und zwar Linie für Linie, sklavisch. Hier ist also der sicherste Beweis, dass Eukratides bereits zur Zeit eines der ersten Arsaciden, höchst wahrscheinlich des dritten, geherrscht habe. Man mimmt den Tod Arsaces' III. um 195 v. Chr. an, also hat bereits damals, lange vor Arsaces VI., Eukratides in Baktrien geherrscht<sup>1</sup>). Damit stimmt denn auch völlig der zweite münzurkundliche Beweis für Eukratides' Herrschaft: das als Unicum

General Cunningham nimmt 190 als Regierungsantritt des Eukratides an, aus anderen Gründen als die hier dargelegten.

in London befindliche Tetradrachmon des βασιλέως ἐπιφανοῦς  $\Pi \lambda \dot{\alpha} \tau \omega \nu \sigma \varsigma$ , vom Jahr 165 v. Chr., **PMI** = 147 der seleucidischen Zeitrechnung, im Abschnitt der Rückseite. Das Auftreten dieser einen seleucidischen Jahreszahl auf einem baktrischen Tetradrachmon - während sonst die ganze Reihe der baktrischen Münzen mit einer einzigen äusserst unsicheren Ausnahme 's. unten bei Heliokles) ohne jede Jahresbezeichnung ist, könnte auffallen und an der Deutung der Buchstaben als Zahl Zweifel erregen; aber das Nachbarreich der Arsaciden bietet hierzu eine auffallende Analogie: die Arsacidische Reihe, zuerst nie eine Jahreszahl tragend, zeigt plötzlich unter Arsaces V. auf einer Drachme (einem Unicum in Berlin, aus Prokesch' Sammlung' an derselben Stelle wie Platon's Tetradrachmon die seleucidische Jahreszahl EKP, 125. Ebenso zeigt die ephemere Prägung des βασιλέως μεγάλου Άρσάκου νικηφόρου (von Prokesch »Himerus« genannt; Prokesch, les monnaies des rois Parthes Taf. 2, 18: an derselben Stelle OTTP, 189 (Unicum in Berlin), und die gleichfalls sehr spärliche Prägung des βασιλέως μεγάλου Άρσάκου φιλέλληνος, von Prokesch dem Valarsaces, Bruder Arsaces' VI. zugeschrieben, ΓΟΡ und ΔΟΡ. 173 und 174 der Seleucidenaera. Dann verschwinden die Jahreszahlen auf den Arsacidenmünzen gänzlich und erscheinen erst bei Augustus' Zeitgenossen Phraates wieder. Also die Nachbarstaaten zeigen zu derselben Zeit ungefähr gleiche, bald wieder verschwindende Eigenthümlickheiten: in Parthien und in Baktrien treten von 125-189 unten im Abschnitt der Münzen seleucidische Jahre auf.

Der Kopf des Königs Plato ist eine Nachahmung des behelmten Kopfes des Eukratides, das heisst er trägt genau denselben Helm mit Stierohr und Horn, auch das Gewand wie Eukratides, aber der schlechte Copiestyl, die nicht schönen Buchstabenformen lassen ihn als Nachfolger oder als einen in der letzten Zeit des Eukratides regierenden König erscheinen; wir hätten also, da Plato's Münze im Jahre 165 v. Chr. geprägt ist,

für Eukratides etwa die Jahre 200 - 150 v. Chr., nach beiden Seiten weit ausgedehnt.

In welches Jahr der Krieg des indischen Demetrius mit Eukratides und die Besiegung des letzteren fällt, ist nicht zu ermitteln. — Ich muss hier vorläufig von Eukratides absehend zurtick zu Demetrius und seinem einzig und allein aus den Münzen sich ergebenden Sohn, Euthydemus II. Unter Demetrius, dem » König der Inder«, tritt zuerst die grosse nationale Concession der einheimischen Sprache auf der Rückseite der Münzen auf, welche bisher nur griechische Inschriften trugen. metrius beginnt (wenn uns nicht neuere Entdeckungen mehr lehren) die Reihe der auf der Vorderseite griechisch, auf der Rückseite aber, fast stets die griechische Umschrift wörtlich übersetzend, indisch redenden Münzen. Das Alphabet dieser Münzen, welches man baktrisch, kabulisch, arianisch u. s. w. genannt hat und das mit der Zendschrift gemeinsamen Ursprung hat, ist seit den gleichzeitig fast zu denselben Resultaten gelangenden Untersuchungen Prinsep's in Calcutta und Grotefend's in Hannover, besonders durch Wilson's, Lassen's. Thomas' und Cunningham's Forschungen jetzt als entziffert zu betrachten; nur einzelne Kleinigkeiten bleiben noch streitig, die Grundlage ist völlig gesichert. Die Sprache dieser Aufschriften ist indisch 1), der Königstitel ist der noch heute überall in jenen Gegenden übliche: Maharadscha, im Genitiv Maharadschasa: P1720. Auch die vielleicht zuerst von Alexander dem Grossen für seine baktrischindischen Eroberungen angewendete viereckige Form der Münzenbeginnt mit Demetrius; von den ihm wahrscheinlich gleichzeitigen. ähnliche Aenderungen vornehmenden Pantaleon und Agathokles soll sogleich die Rede sein. Es ist wohl nicht zu bezweifeln,

S. Lassen, indische Alterthumskunde II(2), 229. Die Sprache ist eine Tochtersprache des Sanskrit. — Die Schrift wird auch "Baktropâlie, nach Lassen's Ansicht nicht zutreffend, genannt. Die Vokalbezeichnung ist. nach Lassen, der indischen nachgebildet.

dass die Ausdehnung des Reiches des Demetrius und sein uns ausdrücklich überlieferter Titel »König der Inder« im Gegensatz zu den früheren, baktrischen Königen, mit dieser Einführung der einheimischen Schrift und Sprache zusammenhängt; dieselbe Erscheinung tritt auch auf den Münzen von Demetrius' Rival und Besieger in Indien, Eukratides, auf, gewiss aus demselben Grunde der geographischen Ausbreitung seiner Herrschaft.

Wir sahen oben, dass uns die Gesetze der Numismatik zwingen, einen historisch unbekannten Euthydemus II., Enkel Euthydem's I. und Sohn des Demetrius anzunehmen. Von diesem offenbar ephemeren jungen König besitzen wir keine zweisprachigen Münzen, vielleicht war er Mitregent des Vaters in dessen früherer Zeit, wofür der Styl spricht.

Euthydem's II. Munzen sind von grosser Wichtigkeit, denn wiederum sind es hier die nie trügenden Gesetze des Styls, welche uns zwei andere Könige jener Gegenden sicher chronologisch anordnen lassen. Jene schönen Tetradrachmen Euthydem's II. mit dem Kinderkopf zeigen in der Technik eine völlige Uebereinstimmung mit den prächtigen Tetradrachmen des Königs Agathokles (Taf. II). Nicht trügerisch-subjective Stylverwandtschaft oder etwa oberflächliche Aehnlichkeit der Buchstabenformen ist es, sondern die genaue technische Uebereinstimmung in der Behandlung charakteristischer Nebenwerke: man vergleiche die Art der Anordnung des Gewands, das etwas unnatürlich schmale Brustbild, die Zeichnung des Diadems, die Behandlung der Haare u. s. w.; für den Münzkenner kann nicht der geringste Zweifel obwalten, dass sie einander gleichzeitig sind. Agathokles prägt ausser seinen Silbermunzen die merkwurdigen, viereckigen (aus einem gegossenen Barren offenbar an zwei Seiten herausgehauenen) Kupfermünzen, welche in ähnlicher Form in dem erwähnten einen Exemplar einer Kupfermunze Alexanders d. Gr. vorkommen, mit tanzender Figur und der griechischen Aufschrift auf der einen, mit indischer Pali-Aufschrift seines Namens und Titels auf der anderen Seite. Genau dieselben, nur bei diesen beiden Königen vorkommenden Eigenthümlichkeiten hat ein König Pantaleon, dessen sehr kleine Münzreihe fast völlig der des Agathokles gleicht (nur die einzige eckige Münze des Agathokles ohne alles Griechisch, nur mit Pali, welche Cunningham besprochen hat, steht vereinzelt). Auch die Tetradrachmen des Pantaleon sind denen des Agathokles und denen des Euthydem II. stylistisch gleich. Wir haben also die drei Zeitgenossen — oder einander doch unmittelbar folgenden Könige Euthydemus II. und Agathokles, Pantaleon — welcher von beiden der frühere ist, lässt sich nicht sicher entscheiden. Als Curiosum sei hier gleich bemerkt, dass nach Cunningham's u. a. Untersuchungen gewisse runde Kupfermünzen des Agathokles und Pantaleon als stark mit Nickel gemischt erkannt worden sind.

Mit der Nennung des Namens Agathokles bin ich genöthigt hier diejenige Reihe baktrischer Tetradrachmen zu betrachten, welche bisher wohl fast überall völlig irrig aufgefasst werden und deren eminente historische Bedeutung ich, von der einzig möglichen Erklärung ausgehend, darzulegen versuchen will.

## Tetradrachmen (Taf. II).

- 1) ΔΙΟΔΟΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Kopf mit Diadem r. 1)
  - Rf. BAXINEYONTOX AFAOOKNEOYX AIKAIOY

    Der Zeus wie auf Diodot's Munzen, blitzschleudernd mit

    Aegis. Unten Adler. Im Felde Kranz und Monogramm.
- 2) **ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ ΘΕΟΥ** Kopf mit Diadem r.
  - Rf. BAXINEYONTOX AFAOOKNEOYX AIKAIOY

    Der sitzende Herakles, die Keule aufs Knie stützend,
    wie auf Euthydemus' Münzen. Monogramm.

<sup>1)</sup> Es ist offenbar nur ein Irrthum, dass diese in mehreren Exemplaren (London, Berlin, Bartholomaei) bekannte Münze ΒΑΣΙΛΕΩΣ statt ΣΩΤΗΡΟΣ habe (Vaux, Num. Chron. N. S. XV. 7). Die Beamten des British Mus., ich selbst und alle Schriftsteller über diesen Gegenstand haben nie etwas von einer solchen Varietät gehört.

- 3) ANTIOXOY NIKATOPOE Kopf mit Diadem r.
  - Rf. ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
    Der blitzschleudernde Zeus wie auf Nr. 1, genau übereinstimmend, auch dasselbe Monogramm, Kranz u. Adler.
- 4) ΔΙΟΔΟΤΟΥ **ΣΩΤΗΡΟΣ** Kopf mit Diadem r.
  - Rf. BAXIAEYONTOX ANTIMAXOY OEOY Der blitzschleudernde Zeus, Kranz, Adler, genau wie Nr. 1 und 3. — Monogramm.

Die drei ersten Tetradrachmen dieser ausserordentlich seltenen Reihe sind also von Agathokles geprägt, und gewiss nur von dem bereits besprochenen Agathokles; seine andern Münzen wiederholen oft das Monogramm von Nr. 2. In Nr. 4 tritt ein neuer König jener Zeit auf, Antimachus Theos, von welchem wir auch andre schöne Gepräge, Tetradrachmen u.s.w. besitzen, und von dem man wohl mit Recht jetzt die später aussehenden, zweisprachigen kleinen (nach reduzirtem Münzfuss ausgeprägten) Münzen eines Antimachus nicephorus trennt.

Zuerst entdeckte man Nr. 1 der beschriebenen Reihe mit Diodot's Kopf und Umschrift und Agathokles' Umschrift. als tüchtiger Forscher bekannte spätere russische General Bartholomaei veröffentlichte das erste Exemplar (Koehnes Zeitschrift III. 1843) und gab diese Erklärung: »la tetradrachme a été évidemment frappée après la mort de Diodote I. « u. s. w. Droysen widersprach dieser Auffassung, was 1846 eine heftige Entgegnung Bartholomaei's (in derselben Zeitschrift) hervorrief. Seitdem nun noch die übrigen Münzen Nr. 2-4 entdeckt sind, scheint die Ansicht Droysens die fast allgemein geltende, im wesentlichen auch von Cunningham und andern englischen Gelehrten acceptirte geworden zu sein: dass wir es hier mit unterköniglichen, Satrapenprägungen zu thun haben, welche die βασιλείοντες Agathokles und Antimachus unter ihren Oberkönigen Diodotus (I.), Euthydemus und Antiochus (III.) von Syrien veranstaltet hätten.

Droysen sagt über diese Münzen (Hellenismus (Epigonen I. p. 369ff.]): »sehr bemerkenswerth nun ist, dass es von jenem Agathokles drei Typen von Tetradrachmen giebt, auf denen er sich in gleicher Weise nicht als König, sondern als »regierenden« bezeichnet . . . (folgt die Beschreibung) . . . . jedenfalls darf man annehmen, dass die Tetradrachmen die dem Diodotos, dem Euthydemos, dem Antiochos die höhere Stelle geben, aus sehr verschiedenen Zeiten Freilich heisst unter den Seleukiden keiner officiell Antiochos Nikator, doch fehlt es nicht an einer Spur, dass Antiochos III. so genannt worden ist. Wir werden später sehen wie die Diodotiden von Baktrien nach 235 von Euthydemos beseitigt worden sind, wie Antiochos III. 212-205 gegen Euthythemos kämpfte, ihm den Königstitel liess, dann weiter die östlichen Satrapien durchzog und seine Macht als Grosskönig . . . herstellte. Dass auch Agathokles unter denen war, die sich seiner Suzerainetät unterwarfen, bezeugen dessen Tetradrachmen. Wenn so in den östlichen Landen die Könige Diodotos. Euthydemos, Antimachos, Agathokles nebeneinander, bald diese drei letztgenannten unter der Suzerainetät des ersten erscheinen« ...

Hier muss aber die Numismatik als entschiedene Gegnerin der rein historischen Forschung und Vermuthung entgegentreten. Wer die Münzkunde zu seinem speciellen Studium gemacht hat, wird beim Anblick der vier beschriebenen Stücke zunächst mit völliger Sicherheit zu dem Resultat kommen, dass wir es nicht mit Stücken aus "sehr verschiedener Zeit" zu thun haben, sondern dass diese vier einander fast zum verwechseln ähnlichen, in Styl, Grösse, Typus, ja sogar z. Th. in den Monogrammen völlig gleichen Stücke zu gleicher Zeit ausgeprägt sind, dass wir es mit einer Serie zu thun haben, oder wie sich die Sammler moderner Pfennige auszudrücken pflegen: mit einem "Satz", d.h. einer zusammengehörigen Suite gleichzeitig ausge-

prägter Stücke. Sehen wir uns nun Gepräge und Umschrift an: es erscheinen die Köpfe: Diodotus der Retter, Euthydemus der Gott, Antiochus der Sieger, und auf der Rückseite nennen sich der pregierende Agathokles der Gerechte« und pler regierende Antimachus der Gott«. Dass das Particip keineswegs eine geringere Titulatur als das Substantiv βασιλεύς ist, beweisen nicht nur späte (also deshalb nicht für vollgültig anzusehende) Beispiele, wo sich die selbstständigen Herrscher jener indischen Reiche βασιλεύοντες nennen, wie Abdagases, Arsaces, oder König Heraos: τυραννοῦντος Σάκα κοιράνου, sondern auch Denkmäler aus guter Zeit, so heisst es z.B. von den vorchristlichen Königen des Bosporus: ἄρχοντος Παιρισάδεος Βοσπόρου καὶ Θευδοσίης καὶ βασιλεύοντος Σινδών u.s.w. Also im Wort βασιλεύων statt βασιλεύς liegt nichts unterkönigliches, satrapenhaftes!).

Aber sehen wir uns unbefangen diese Münzen an: was bedeutet es, wenn der βασιλείων Agathokles und der βασιλείων Antimachos auf die Hauptseite ihrer Münzen die Köpfe des Diodot, Euthydem, Antiochus, welche keine Königstitel, sondern nur hohe Ehrentitel tragen, setzen: Diodot der Retter, Befreier, Euthydem der Gott, Antiochus der Sieger? Diodot ist der gefeierte Gründer der baktrischen Selbstständigkeit, Euthydem der Nachfolger der Diodotiden, der durch seinen Frieden mit Antiochus dem Grossen die baktrische Herrschaft dauernd sicherte. Ueber Antiochus Nikator weiter unten.

Wer sind also die verschiedenen geseierten Personen auf diesen einander gleichzeitigen Münzen? Es ist unmöglich sie sür lebende Oberkönige zu halten, die Münzen sind völlig verschieden von den einsachen, viel dickeren Münzen des Diodot und Euthydem, sie zeigen eine breitere, slache Form und späteren Styl; es sind, wie dies ausser dem Styl schon die heroenhasten Titulaturen, das Weglassen des Königstitels beweist und wie es Bar-

<sup>1)</sup> Aehnliches sagt auch Vaux im Num. Chron. N. Ser. XV, 8.

tholomaei schon richtig zu vermuthen begann, Verstorbene, grosse Vorgänger des Agathokles und des Antimachus, kurz es ist die Ahnenreihe der baktrischen Könige, nicht im verwandtschaftlichen Sinn, sondern in Bezug auf die Herrschaft über dasselbe Reich. Und demgemäss ist auch die Inschrift klug und passend gewählt: Διοδότου Σωτῆρος, βασιλεύοντος ἀγαθοκλέους δικαίου u.s. w. heisst: »das Andenken des (verstorbenen) Befreiers Diodot wird geehrt, während König ist (und lebt) Agathokles der Gerechte« u.s. w.

Aus den Münzen lernen wir also als unzweiselhaft setstehend: Agathokles und Antimachus, zwei gleichzeitig lebende Herrscher jener Gegend, vereinigen sich zu einer Prägung von Erinnerungsmünzen an die grossen Vorsahren, die Begründer der baktrischen Herrschaft Diodot und Euthydemus. — Aber auch Antiochus »Nikator« erscheint in dieser Reihe. So plausibel die Annahme sein mochte, Antiochus III. sei jener Nikator, der lebende Oberkönig, Agathokles und Antimachus seine Unter
βασιλεύοντες, — diese Ansicht fällt, wenn wir die ganze Reihe als Ahnenbilder betrachten, und wir sind zu dieser Ansicht gebieterisch durch den Character der ganzen Reihe genöthigt. Wer ist also der Antiochus Nikator? Es mag hier gestattet sein, den bisher völlig sesten Boden der münz-urkundlichen Ueberlieserung ein wenig zu verlassen und eine leise Andeutung der Münzen zu einer Conjectur auszudehnen.

Die Rückseiten dieser Ahnenmünzen verdienen besondere Beachtung: wir sehen, dass die von Agathokles und die von Antimachus geprägten Tetradrachmen mit dem Kopf des Diodotus Soter, auf der Rückseite völlig genau das Gepräge, dessen sich Diodot bei seinen Lebzeiten auf allen seinen Münzen bedient, wiederholen, copiren: den blitzschleudernden Zeus mit Aegis und Adler. Ebenso copirt die Tetradrachme des Agathokles mit dem Bildniss des Euthydemus, auf der Rückseite genau den Typus, welchen Euthydem bei seinen Lebzeiten auf alle seine

Gold- und Silbermünzen setzte, den ruhenden Herakles. die dritte »Ahnenmunze«, die Tetradrachme des Agathokles mit dem Kopfe des »Antiochus Nikator«: die Ruckseite entspricht genau der des Diodot: der blitzschleudernde Zeus mit Aegis und Wir haben aber oben gesehen, dass die unzweifelhaft älteste baktrische Prägung nicht Diodot's Namen, sondern den eines Antiochus, aber genau den Typus des Diodot, den blitzenden Zeus mit Aegis und Adler trägt. Diese Münzen müssen, wie oben gesagt ist. Antiochus II. gehören und von Diodot beim Beginn der Trennung Baktriens vom Syrerreich geprägt sein, Antiochus II. ist also nach diesen Münzen gewissermassen als ältester König von Baktrien zu betrachten, das, wie jene Münzen beweisen, nicht als einfache Satrapie Syriens anzusehen war, sondern als ein sich selbstständig fühlendes Reich, das zwar den Syrerkönig als König anerkennt, aber mit nationalen Typen prägt, also sich ähnlich wie Ungarn zu Oesterreich verhält: es war eine Art Personalunion. Nun sehen wir das Andenken eines Antiochus Nikator in jener Ahnenreihe aufgefrischt, genau mit den Typen, welche Antiochus II. als König von Baktrien prägt. Liegt nun hier nicht die Vermuthung nahe, nicht der mit Euthydem Frieden schliessende Antiochus III. sei jener Nikator, sondern Antiochus II., der die Reihe der baktrischen Prägung eröffnet 1)?.

Diodots Aufstand erschiene dann freilich aus den Münzen nicht als Krieg gegen Syrien; dass die Unabhängigkeitserklärung wenigstens im Anfang noch äusserlich friedlich mit Syrien vor sich ging, beweisen die baktrischen Münzen Antiochus' II. ganz sicher; ebenso kann auch schwerlich Euthydemus der wirkliche Ausrotter der Diodotiden gewesen sein, wenn Agathokles und Antimachus die Ahnen- oder Vorgängerreihe:

<sup>1)</sup> Das Portrait selbst beweist nichts, es ist zu allgemein gehalten, auch sind Portraits auf syrischen Münzen selbst, in der Zeit Antiochus' II. und III. bekanntlich sehr schwaukend und Folgerungen aus den Bildnissen allein sehr bedenklich.

· · · · · Antiochus II.

Diodotus

· Euthydemus ·

feiern. — Diese letzteren Vermuthungen, welche die von den Schriftstellern als feindselige Ereignisse überlieferten Dinge als friedliche Uebereinkünfte erscheinen liessen 1), sollen nichts weiter sein als Conjecturen, sie machen keinen Anspruch auf Gewissheit. Aber müssige Conjecturen oder Träume sind es nicht, denn wo die Münzen so deutlich reden, sind wir nicht nur berechtigt sondern genöthigt ihren Worten zu lauschen, so plump auch die Versuche nachher ausfallen mögen, die kargen Worte der Denkmäler zum Satz zu ergänzen.

Ueberblicken wir kurz das bisher gewonnene Resultat: abgesehen von Alexanders muthmasslicher Prägung in Indien oder Baktrien und von dem indischen Fürsten Sophytes, Alexanders Vasall und Seleucus' I. Zeitgenossen, haben wir folgende baktrische Könige:

Antiochus II. von Syrien.

Diodotus

'ein Diodot II. ist nicht nachzuweisen'.

Euthydemus I:

· Demetrius.

Euthydemus II..

mit diesem oder dem Demetrius gleichzeitig Agathokles und sein Vorgänger oder Nachfolger Pantaleon und, wahrscheinlich als Nachbarkönig, Antimachus Deus.

Ich kehre zu Demetrius' Zeitgenossen und Feind, Eukra-

<sup>1)</sup> Wir werden später bei dem Kriege des Demetrius und Eukratides sehen, dass die Münzen leise auf eine ähnliche friedliche Beilegung deuten. Sallten die Griechen in jenen Gegenden überhaupt gern die Politik des friedlichen Ausgleichs befolgt haben, wie Antiochus III. und Euthydem? Klug wäre es mitten unter den doch gewiss missgünstigen Barbaren gewesen.

tides von Baktrien zurück. Auf den Münzen dieses Eukratides tritt wie bei seinem Zeitgenossen Demetrius ebenfalls die Neuerung ein, dass die indische Sprache auf der Rückseite erscheint, gewiss wie bei Demetrius mit der grossen Ausdehnung des Reiches zusammenhängend.

Was das Geschichtliche anlangt, so habe ich bereits oben als ungefähres Ende der Herrschaft des Eukratides das Jahr 150 v. Chr. angegeben; dies können wir, wie gesagt worden ist, aus der Tetradrachme eines historisch unbekannten baktrischen Königs, des Plato Epiphanes, ungefähr beweisen, dessen die Eukratides-Köpfe kopirende, spät aussehende Münze im Jahr 165 v. Chr. laut ihrer seleucidischen Jahreszahl, an deren Deutung und Lesung kein Zweifel möglich ist, geprägt wurde.

Ein Exemplar der merkwürdigen viereckigen Kupfermünze des Eukratides mit ganz abweichender Umschrift der Rückseite: statt des Königsnamens Name eines Gottes (und einer Stadt?) in arianischer Schrift (s. Münzverzeichniss), welches auf eine Kupfermunze des baktrischen Königs Apollodotus geprägt ist, würde beweisen, dass Apollodot bereits regierte, ehe Eukratides gestorben war. - Apollodot's Münzen tragen im Allgemeinen ein späteres Aussehen als die des Eukratides; Apollodot prägte bereits nach dem, wie wir später sehen werden, in Eukratides' letzter Zeit beginnenden, in vollem Umfang wohl erst von Eukratides' Sohn und Nachfolger Heliokles eingeführten reducirten Münzfuss, zudem sind die genannten seltenen Stücke des Eukratides mit dem Namen eines Gottes (und einer Stadt?) auf der Rückseite von schlechter Arbeit und so sonderbar, dass man fast auf den Gedanken kommen könnte, es sei eine nach Eukratides Tode geprägte, den König etwa als Ktistes oder dgl. feiernde Stadtmunze. Ist die Munze aber, was man ja zunächst nicht bezweifeln darf. wirklich von Eukratides selbst geprägt, so müssen des Apollodot Herrschaft, sowie manche seiner Münzen noch in die letzte Zeit des Eukratides fallen.

Ein früher zum Theil angenommener Eukratides II. ist ein völlig unhaltbares Phantom, weder durch Münzen, noch durch Schriftsteller annähernd zu beweisen.

Des Eukratides »socius regni«, Sohn und Nachfolger ist ohne allen Zweisel Heliokles, dessen Beiname dixaios freilich, wie sast stets solche Epitheta, schlecht zu dem von ihm überlieserten Vatermord passt. Der Beweis, dass Heliokles, dessen srühere, schöne Münzen sehr mit denen übereinstimmen, welche in des Eukratides frühere Regierungszeit zu gehören scheinen und die wohl diesen gleichzeitig sein mögen (»socius regni«), nicht etwa der Vater, wie man (z. Th. die englischen Gelehrten) wohl angegenommen hat, sondern der Sohn des Eukratides war, ist bis jetzt noch nicht genügend geliesert worden, man nahm es nur ohne absolut sichere Gründe gewöhnlich an (Wilson u. A.). Ich werde versuchen, aus den Münzen den wahrscheinlichen Beweis zu sühren, dass Heliokles der Sohn, Mitregent und Nachfolger des Eukratides war.

Hier muss ich zunächst die angeblichen Daten der Münzen des Heliokles besprechen: Thomas machte i. J. 1876 (Journ. of the R. Asiatic soc. N. S. IX, p. 3 ff.) eine Drachme des Heliokles im British Museum, attischen Fusses mit rein griechischer Schrift, bekannt, welche das seleucidische Jahr PNT trüge, also 183 = 128 v. Chr.; diese Münze, welche die aus anderen Denkmälern hergestellte Chronologie wesentlich modificiren würde, ist aber aus der Reihe der sicheren Monumente zu streichen. Wie mir Herr Gardner vom British Museum schreibt und wie der Abdruck lehrt, stand nur NT im Abschnitt dieser Münze. Neben dem N ist ein Riss, der das vermeintliche P mit verschuldet hat (Taf. III) 1). Die Münze trägt also keine Seleucidenzahl, sondern, wie einige andere, rein griechische Drachmen und Tetradrachmen

<sup>1)</sup> Und zwar steht das NIC genau symmetrisch in der Mitte, schon deshalb kann nicht noch ein P davor gestanden haben.

attischen Fusses des Heliokles, die Bezeichnung Nr. Es ist völlig undenkbar, dass auch dies eine Seleucidenzahl mit Weglassung der Bezeichnung des Hunderter sei, wie Thomas meint, viel ansprechender ist Cunningham's Vermuthung (Num. Chron. N. S. X. 226), es sei dies eine Jahreszahl der baktrischen Aera, 83, die er mit 247 v. Chr. beginnen lässt. Das  $\Pi\Gamma$  steht an der Stelle, an welchen sonst auf Münzen Jahre stehen, und es würde als Jahr einer um 250 beginnenden baktrischen Aera recht gut mit der muthmasslichen Ausprägungszeit dieser Münzen des Heliokles stimmen (noch zu Eukratides' Lebzeiten, vor Reduction des Münzfusses); da aber sonst gar keine Spur einer baktrischen Aera erscheint, darf man nichts Bestimmtes behaupten, das  $\Pi\Gamma$ kann auch etwas anderes bedeuten. - Nicht zu billigen sind Thomas' fernere Vorschläge, ein DI auf einem Obol des Eukratides als seleucidische Jahreszahl mit Weglassung des Hunderter zu deuten, ebenso ein aus NA bestehendes Monogramm Ebenso ist I und IE bei Apollodot weit mehr bei Heliokles. als »zweifelhafte« Jahreszahl, auch die Buchstaben A --- H auf Menanders Münzen können alles andere sein als Regierungsjahre, z. B. Zahl der Emissionen. — Die sämmtlichen angeblichen Daten baktrischer Münzen sind also mit alleiniger Ausnahme der Jahreszahl auf Plato's Münze mindestens völlig unsicher.

Es giebt gewisse äusserst seltene Tetradrachmen und Drachmen attischen Fusses, welche man als Beweise für Heliokles' Vaterschaft in Bezug auf Eukratides benutzt hat.

BAXIAEYX METAX EYKPATIAHX Brustbild des Königs mit Helm r.

Rf. ΗΛΙΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΟΔΙΚΗΣ Brustbild des Heliokles, ohne Diadem, und der Laodice (mit Diadem) r.

A. Tetradrachmen und Drachmen.

Der Kopf des Heliokles stimmt mit den Köpfen seiner anderen Münzen, namentlich der Tetradrachmen überein. — Diese Münzen allein beweisen gar nichts. Sie könnten ebensogut das Elternpaar des Eukratides. wie den Sohn und dessen Gattin darstellen, auch das Fehlen des Diadems bei Heliokles und Weglassen des Königstitels wäre weder für den apotheosirten Vater noch für den Sohn und Mitregenten besonders auffallend.

Wäre eine Ueberprägung im Berliner Museum. eine vermuthlich auf eine Drachme dieser Art geprägte Drachme des Heliokles allein, mit Kopf und stehendem Zeus, sicher. so wäre es bewiesen, dass Heliokles nur der Sohn des Enkratides sein kann, ich wage aber diese Ueberprägung nicht mit Gewissheit zu behanpten.

Die Münzen mit Eukratides', Heliokles' und der Laodice Köpfen kann man also nicht als Beweismittel betrachten: ihre bereits von Droysen äusserst glücklich vermuthete Bedeutung werde ich später hervorheben.

Der Beweis, dass Heliokles Enkratides Sohn war. ist durch eine andere Reihe von Münzen zu führen. Wir sahen, dass die grosse nationale Neuerung, die Ausprägung zweisprachiger Münzen mit griechischer und arianischer Schrift unter Demetrius auftritt; bei diesem sind es nur wenige Kupfermünzen, welche diese Eigenthümlichkeit zeigen: ebenso ist bei Eukratides eine grosse Masse von Kupfermünzen mit arianischer Schrift erhalten. Trotz der grossen Menge von Silberprägungen des Eukratides ist aber bis jetzt nur eine einzige Silbermünze in einem Exemplar aufgefunden, welche auf der Vorderseite griechische, auf der Rückseite aber die arianische Inschrift zeigt. Anders ist es bei Heliokles: von diesem besitzen wir ausser den zweisprachigen Kupfermünzen schon eine kleine Reihe von Silbermünzen mit griechischer und arianischer Legende, grosse und kleine, in mehreren Exemplaren bekannte.

Also die Neuerung: Silbermunzen mit zweisprachiger Inschrift beginnt unter Eukratides, höchst spärlich; Heliokles hat schon mehr Münzen der Art ausgeprägt. Aber die Neuerung bezieht sieh nicht nur auf die Inschrift, sondern auch auf den Münzfuss. Während der Mitmzfuss aller baktrisch-indischen Könige, von Antiochus II. bis zu Enkratides und Heliokles der gewöhnliche, in fast allen Diadochenreichen übliche attische war 1): attische Goldstateren von Diodot, Euthydem, Eukratides, Zwanzigstaterenstück von letzterem, attische Tetradrachmen und Drachmen von allen oder doch den meisten dieser Herrscher, Obolen von einigen, - tritt in dem Unicum des Eukratides mit zweisprachiger Umschrift und den beiden Silbermunzen des Hehiokles mit derselben sprachlichen Eigenthümlichkeit plötzlich ein völlig veränderter, von da an stets bleibender Münzfuss der baktrischen Könige ein; es ist nicht zu begreifen, wie man bisher überall die nummehr austretenden zwei Sorten von Silbermunzen (Grossstück und Viertelstück) einfach »Didrachmen« und »Hemidrachmen « nennen konnte! Das Unicum des Enkratides, ein schlecht erhaltenes, abgeriebenes Stück wiegt 2,23. des Heliokles, nicht ganz vollkommen erhalten, wiegt 2,3, das sogenannte Didrachmon des letzteren wiegt über 9,46 Gramm! Das soll also ein attisches Didrachmon (9,46, während das richtige Gewicht 8,7 ist) und eine Hemidrachme (2,23, 2,3, gut erhaltene von anderen Königen bis fast 2,5) sein!? Natürlich ist dies völlig unmöglich. Mit der nationalen Veränderung in der Inschrift der Silbermunzen ändert sich auch der Munzfuss, das ursprünglich attische Tetradrachmon fällt fort und an seine Stelle tritt ein bedeutend reducirtes; statt des attischen Tetradrachmons von etwa 17 Grammen tritt von nun an bleibend ein Grossstück von ungefähr 9,5 Grm. auf, und dies ist natürlich das Tetradrachmon zu der von nun an das gewöhnliche

Der Indier Sophytes macht eine Ausnahme. Dieser steht überhaupt ganz isolirt da und gehört nicht in die griechisch-indobaktrische Reihe.

Silbergeld der baktrischen Könige bildenden Drachme von 2.3 bis etwa 2,45 Grammen<sup>1</sup>). Diese Neuerung findet sich als Unicum bei Eukratides, häufiger schon bei Heliokles; Heliokles und Eukratides erscheinen aber auf einer Münze zusammen: also die Neuerung geschah unter der gemeinsamen Regierung des Eukratides und Heliokles; von letzterem besitzen wir bereits mehrere Stücke der reduzirten Art, eine Reihe; Heliokles und Eukratides sind aber eng verwandt, wie die Münze mit den drei Köpfen: Eukratides, Heliokles, Laodice beweist, — das heisst mit anderen Worten: Eukratides ist der Vorgänger, Vater und Mitregent des Heliokles. Der Beweis ist so gut, wie er sich überhaupt mit dieser Art von Urkunden herstellen lässt; wer freilich nur einer Inschrift oder einem anderen gleichzeitigen Document mit den ausdrücklichen Worten »Heliokles ist der Sohn des Euthydemus« glaubt, wird nicht zufrieden gestellt sein.

Ich will hier gleich erwähnen, dass dieselbe Eigenthümlichkeit: 1) Ausprägung attischer Tetradrachmen u. s. w. mit rein griechischer Schrift, 2) Uebergang zu dem neuen reduzirten Münzfuss der Silbermünzen und Einführung der arianischen Inschrift auf der Rückseite der Silbermünzen, ein anderer baktrischer König zeigt: Antialcides; also wird dieser ebenfalls der Zeit des Eukratides und seines Sohnes und Mitregenten Heliokles als Nachbarkönig angehören. Ein Zeitgenosse des Antialcides oder sein unmittelbarer Nachfolger war der nach dem reduzirten Fuss prägende Lysias, dessen Name auf einer Kupfermünze des Antialcides erscheint.

Wenn es somit bis zur höchsten Wahrscheinlichkeit erwiesen ist, dass Heliokles Eukratides' Sohn ist, wird auch die Bedeutung der oben beschriebenen Münzen mit Eukratides' Kopf auf der einen, Heliokles' und der Laodike Köpfen auf der anderen

So nennt auch die bekannte Stelle des Peripl. mar. Eryth. p. 27 ed. Huds. die in Barygaza (Barotsch in Indien, N. W.) kursirenden baktrischen δραχμαί... ᾿Απολλοδότου καὶ Μενάνδρου.

Seite, klar: der βασιλεύς μέγας Εύχρατίδης prägt seinem Sohn und dessen Gemahlin, 'Ηλιοκλέους καὶ Λαοδίκης, eine Hochzeitsmünze. Und warum war wohl dies Ereigniss der Hochzeit so wichtig, dass es Eukratides in Tetradrachmen und Drachmen feiert und verewigt? Hier hat offenbar Droysen bereits das richtige gesagt, ohne jedoch weitere Folgerungen zu machen, die sich aus der Münze und aus der Ueberlieferung ohne vage Conjectur dann leicht ergeben: Droysen sagt (Gesch. d. Hellenism. 1943, Nachträge etc. s. Bartholomaei in Köhne's Zeitschrift für Münz- etc. Kunde 1846, VI, p. 140): »Ich will beiläufig erwähnen, dass der Name Laodike an das Haus der Seleukiden erinnert; es ist möglich, dass die bei Polyb. XI, 34 sq. von Antiochos (III) versprochene Vermählung einer seiner Töchter an Demetrios (den baktrisch-indischen König) den Namen Laodike. in diese Dynastie brachte. Heliokles' Gemahlin könnte füglich eine Tochter derselben sein.« Diese Vermuthung ist so ansprechend, so schlagend, dass ich, wenn auch gegen meinen Grundsatz, hier über die monumentale Ueberlieferung hinausgehend weiter schliessen möchte: Laodike ist der Name fast aller uns historisch bekannten Prinzessinnen und Königinnen aus dem Hause der Seleuciden; Heliokles ist Eukratides' Sohn und Mitregent, Eukratides führt mit Demetrius Krieg, hält (nach Justin) dessen Belagerung siegreich aus und erringt schliesslich den Sieg über Demetrius; das Ende des Krieges ist, wie beim Kriege zwischen Euthydem und Antiochus II., vielleicht eine friedliche Lösung: wie der Syrerkönig Antiochus III. dem Sohne seines bisherigen Feindes Euthydem seine Tochter zur Frau anbot (und gab', so giebt jetzt Demetrius dem Sohne seines Feindes Eukratides, dem Heliokles, seine Tochter Laodike zur Frau, ein um so böher anzurechnendes und deshalb auf den Münzen gefeiertes Unterpfand des Friedens, als diese Tochter aus Demetrius' Ehe mit der Tochter des grossen Syrerkönigs Antiochus III. entsprossen war.

1

1

!

İ

!

١

t

Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Hypothese das Gebiet des urkundlichen allzusehr überschreiten.

Ich kehre zum Heliokles zurück. Wir besitzen also von ihm zwei verschiedene Gruppen von Münzen: die früheren, bei Lebzeiten des Vaters geprägten rein griechischen Silbermünzen nach attischem Fuss und die frühestens in die späteste Regie rungszeit des Vaters! vielleicht zum Theil schon nach dessen Tod oder Ermordung fallenden reduzirten Silbermünzen mit griechischer und arianischer Schrift, sowie zweisprachige chronologisch nicht zu sondernde Kupfermünzen. Eine dieser viereckigen Kupfermünzen, welche Cunningham bekannt gemacht hat, giebt uns einen chronologischen Anhaltepunkt für einen auderen baktrischen König: Heliokles hat eine seiner Münzen auf eine des Königs Strato geprägt, Strato muss also schon während des Heliokles Lebzeiten geherrscht haben in

Häufig sind kupferne barbarische, z. Th. freie Nachbildungen von Heliokles Silbermunzen seiner früheren Zeit, welche man irrig bestimmten Königen hat zuschreiben wollen.

Der etwa in Eukratides' letzte Zeit fallende König Plato, vom Jahr 165 v. Chr., ist bereits erwähnt. Da Plato noch nach attischem Fuss Tetradrachmen prägt und die arianische Schrift auf der Silbermunze noch nicht anwendet, können wir wohl mit Sicherheit annehmen, dass die Reduzirung des Munzfusses und die Anwendung arianischer Schrift auf dem Silbergeld in den baktrisch-indischen Reichen (Eukratides und Heliokles, Antialcides, nach 165 v. Chr., in die letzten Jahre des Eukratides fällt, und dessen Regierungszeit muss, wie wir aus dem Anfangsdatum, das uns die Arsacidenmunze gewährte, sahen, spätestens mit etwa 150 v. Chr. zu Ende gewesen sein.

<sup>1)</sup> Eine andere Ueberprägung des Heliokles ist nicht deutlich; Cunningham meint, vielleicht ein Philoxenos.

Ich komme nun, nach Heliokles, Plato und Antialeides, in eine Zeit, wo uns die Schriftsteller wie die sieheren Daten und Andeutungen der Münzen selbst fast gänzlich im Stich lassen. Ehe ich einiges über diese spätere Zeit der griechisch-baktrischindischen Königsreihe sage, will ich das bisher gewonnene Resultat in Tabellenform hierhersetzen, mit Hinzufügung einiger kurzen Andeutungen für die spätere Zeit.

## Die sicheren Daten der griechischen Herrschaft in Baktrien und Indien.

- Alexander d. Gr. prägt in Indien oder Baktrien viereckige Kupfermünzen (?).
- Sophytes, indischer Fürst in der Nähe des heutigen Lahore, Alexanders d. Gr. Vasall, prägt ums Jahr 302 v. Chr. griechische Münzen, den Kopf des Seleucus I. von Syrien nachahmend.
- Antiochus II. von Syrien: um 256 oder 250 Prägung baktrischer Münzen mit Antiochus' Namen und nationalbaktrischen Typen.
- Diodotus, von den späteren Königen Soter« genannt, wird um 256 oder 250 selbstständiger König von Baktrien (fällt ab oder wird von Antiochus anerkannt). Sein von Justin erwähnter Solm Diodotus II. aus Denkmälern nicht nachzuweisen und zweifelhaft.
- Euthydemus aus Magnesia folgt ihm oder seiner Dynastie (wie es nach den Münzen scheint, friedlich, nach Polybius: nach Beseitigung der \*Enkel der Empörer«) in Baktrien. Krieg mit Antiochus III. von Syrien. Friedensschluss. Antiochus verspricht (und giebt später?) seine Tochter (Laodike?) dem Sohne des Euthydemus, Demetrius. Euthydemus stirbt in hohem Alter.

- Demetrius, Sohn des Euthydemus, folgt diesem und dehnt seine Herrschaft bis nach Indien aus. Auftreten zweisprachiger Münzen. Demetrius führt Krieg mit
- Eukratides, dem König von Baktrien, welcher zur Zeit eines der frühesten arsacidischen Könige, also etwa um 200 v. Chr., regiert. Friedensschluss (nach den Schriftstellern Besiegung des Demetrius und Besitznahme von Indien) mit günstigen Bedingungen für den siegreichen Eukratides (?); Demetrius giebt seine Tochter Laodice dem Sohne des Eukratides, Heliokles (?). Prägung von Münzen des Eukratides auf die Hochzeit seines Sohnes Heliokles mit der Laodike.
- Heliokles prägt als Mitregent (socius regni bei Justin) des Vaters.
- Euthydemus II., Demetrius' Sohn, ein Knabe, prägt (als Mitregent des Vaters?).
- Diesen Münzen des Euthydemus II. gleichzeitig die des Pantaleon Antimachus  $(\Im \varepsilon \acute{o} \varsigma)$ , Agathokles.

Pantaleon und Agathokles gehören demselben Reich an, vielleicht ist Pantaleon der kurz regierende unmittelbare Vorgänger des Agathokles. — Agathokles und Antimachus prägen Ahnenmunzen: man feiert auf diesen als Vorgänger auf dem baktrischen Thron:

Antiochus Nikator (II?) Diodotus Soter Euthydemus Deus.

## Es bestehen folgende Reiche nebeneinander:

Demetrius | Eukratides | Agathokles | Antimachus θεός | Antialcides

Euthydemus II. (oder
während des währente)

(oder umgekehrte)

während des Eukratides späterer Regierungszeit, ephemer:

Folge;

Plato, 165 v. Chr.

Munzreduktion in Eukratides' letzter Zeit; es ändern den bisherigen attischen Fuss:

Eukratides

Antialcides

Heliokles

Von nun an prägen sämmtliche Herrscher nach dem reduzirten Fuss.

In Eukratides' letzter Zeit:
Apollodotus

Heliokles folgt dem Eukratides.

Strato, des Heliokles Zeitgenosse, aus dessen späterer Regierungszeit.

Agathokleia, Strato's Gemahlin.

Strato II. »der seinen Vater liebt« Strato's Sohn. Des Antialcides Nachfolger, vielleicht noch Zeitgenosse:

Lysias

So weit das ganz sichere, oder nach den Denkmälern höchst wahrscheinliche. — Mit Heliokles' Tode, oder richtiger mit der in Eukratides' letzter Zeit vorgenommenen Münzreduktion beginnt mit einer Plötzlichkeit und einer Fülle die grosse im Styleinander sehr gleichende Reihe der übrigen griechischen Münzen

der baktrisch-indischen Könige, dass es ganz unmöglich ist, wie vorher, wo uns die Schriftsteller noch ein wenig unterstützten, chronologisch zu sichten. Von Antialeides, Lysias, Apollodot, Strato ist, soweit sie in die frühere Zeit hinaufreichen, schon gesprochen; ich ziehe sie aber doch gemäss dem Gesammtcharacter ihrer Münzen und gewiss gemäss dem grösseren Theile ihrer Regierung zu diesen späteren griechisch-indobaktrischen Königen, deren Namen ich vorläufig, ehe ich das wenige Sichere ihrer Chronologie u. s. w. gebe, in alphabetischer Ordnung hierhersetze:

Agathokleia (Strato's I. Frau)

Theotropos Nikator Amyntas Antialcides Nikephoros Antimachus (II.) Nikephoros

Apollodotus Soter, Megas, Philopator

Beiname :

Apollophanes Soter

Archebius Dikaios, Nikephoros

Artemidorus Aniketos Diomedes Soter **Dionysius** Soter Epander Nikephoros Hermaeus Soter

und Kalliope

'Sv-Hermaeus Soter] Hippostratus Soter, Megas

Lysias Aniketos Soter, Dikaios Menander

Nicias Soter Philoxenus Aniketos

Strato I. Soter, Epiphanes, Dikaios Strato II., Strato's Sohn Soter, in der arianischen

Umschrift noch: »liebend seinen Vater«

Euergetes Telephus Theophilus Dikaios Zoilus Soter, Dikaios.

Sehen wir, was wir von dieser, für eine beschränkte Zeit und den beschränkten Raum einiger wenigen, zeitweise vielleicht nur eines griechischen Reiches im fernen Osten unglaublich grossen Anzahl von Namen mit irgend welcher Sicherheit wissen oder doch vermuthen können. Wir sahen zunächst, dass Antialcides, der (noch sehr seltene) Tetradrachmen und Drachmen, rein griechisch, nach unreduzirtem Fuss prägt, deshalb wohl ein Zeitgenosse von Eukratides' letzter Regierungszeit, nach 165 bis etwa 150 v. Chr., gewesen sein wird; die grosse Masse der Munzen des Antialcides nach reduzirtem Fuss beweist, dass er vielleicht noch lange den Eukratides überlebte; ferner lehrt uns eine Kupfermunze des Lysias, mit Antialcides' Namen in arianischer Schrift, dass diese beiden meist mit gleichen Typen prägenden Könige eng zusammenhängen (vielleicht ist es gar Verwechselung des Stempels); dann sahen wir, dass Apollodot ebenfalls noch in Eukratides' Regierung hineinreicht (Ueberprägung), dass Strato noch in Heliokles' Zeit reicht (Ueberprägung). Strato's Gemahlin ist Agathokleia (ein auf Agathokles' Familie hindeutender Name), welche, Münzen mit ihrem Namen in griechischer und Strato's Legende in arianischer Schrift prägend, wohl eine Art Regentin, etwa Vormunderin für ihren Sohn Strato Soter, Strato's Sohn, »der seinen Vater liebt«, war 1].

Aus den Schriftstellern kennen wir von der ganzen Reihe nur Apollodotus und Menander. Beide werden bei Justin als »indische« Könige erwähnt (Ueberschrift des verlorenen Buches 41), ihre Drachmen liefen um in Barygaza, im Norden der Westküste Indiens; östlich von Barygaza ist auch eine πόλις λεγομένη Οζήνη, ἐν ἦ καὶ τὰ βασίλεια πρότερον ἦν (Peripl. mar. Erythr.). Die Hauptstelle über Menander ist bei Strabo (355. 356): die Griechen, welche die Losreissung Baktriens bewirkten, hätten ihre Macht noch weiter als Alexander ausgedehnt, Ariana und

<sup>1)</sup> Ueber Strato's angeblichen Satrapen Ranjabala, der mit Strato nichts zu thun hat, s. weiter unten.

India unterworfen, ganz besonders Menander, welcher über den »Hypanis« gegangen und bis zum »Isamos« (wie man meint Jamunâ, Dschamuna, Dschumna, Nebenfluss des Ganges) vordrang; weiter wird gesagt, theils habe Menander selbst, theils Demetrius, Euthydem's Sohn, diese Erfolge gehabt. hat man jetzt, wo man die lange Münzreihe kennt. es verworfen, aus diesen Worten auf irgend eine Gleichzeitigkeit Menanders und Demetrius' zu schliessen. Die Münzen des Menander tragen sämmtlich einen späteren Charakter, sie sind, wie überhaupt alle Silbermünzen der späteren Reihe (mit der besprochenen Ausnahme bei Antialcides) nach dem späteren reducirten Münzfuss geprägt und sämmtlich zweisprachig. - Plutarch erzählt von Menander's Tod im Kriegslager: es sei ein Wettstreit der Städte um seine Asche entstanden und man habe sich dahin geeinigt, dass eine jede einen Theil der Asche bei sich aufbewahre, und jede ihm μνημεῖα gesetzt. — Dass Menander ziemlich lange geherrscht, beweist die Unzahl seiner Münzen und sein bald jugendliches, bald altes gefurchtes Gesicht auf den mir vorliegenden Stücken.

Hiermit ist aber auch alles Sichere erschöpft.

Abgesehen von dem gelegentlichen Hineinziehen indischer Berichte, über das ich kein Urtheil habe 1), wage ich es gegenüber so vielen gelehrten Autoritäten auszusprechen: alle anderen historischen und geographischen Vermuthungen sind ohne jede monumentale Grundlage; ja sie sind schädlich und die aus den Denkmälern rein fliessende Quelle trübend, das wenige Sichere verwirrend und daher fast unbedingt verwerflich.

Natürlich sind alle Fundnotizen von diesem Urtheil ausgenommen; wer sich eingehend mit der Geschichte jener Reiche beschäftigen will, der wird die in der zahlreichen Literatur vor-

<sup>1)</sup> Wie zuverlässig aber bisweilen solche indische Berichte sind, beweist (s. Lassen, Ind. Alterthmsk.<sup>2</sup> II, 335), dass eine dieser Quellen die Griechenkönige nach den Sakakönigen (den späten indoscythischen) ansetzt!

kommenden Notizen dieser Art studiren müssen. Beweisend sind Funde nicht immer, auch Kupfermünzen werden schon im Alterthum in entlegene Gegenden verschleppt, aber ein ungefähres Bild geben sie doch. Für mich liegen diese Untersuchungen zu fern, ich beschränke mich als Numismatiker möglichst auf die Münzen selbst.

Die Vermuthungen über Chronologie, Aufeinanderfolge u. s. w. gründen sich zunächst auf die Gepräge der Münzen. Wir sehen, dass sich bei allen griechischen Herrschern bis weit in die später zu behandelnden barbarischen Königsreihen hinein gewisse, zum Theil der ersten Zeit der baktrischen Herrschaft angehörende Typen erhalten und wiederholen: so der ruhende Herakles des Euthydemus bei Agathokleia, später bei den Barbaren Azilises, Spalyris oder Spalyrios; der Elephantenhelm des Demetrius bei Lysias; Eukratides' Helm mit Stierohr und Horn oft, ähnlich wie Eukratides' angeordnete Brustbilder bei Archebius, Menander; der sich kränzende Herakles des Demetrius bei Lysias, Theophilus, bei dem Partho-Baktrier Vonones, der des Euthydemus II. ähnlich bei Zoilus; der zuerst bei Antialcides erscheinende sitzende Zeus bei Amyntas und Hermaeus; die stehenden Dioskuren des Eukratides bei Diomedes, ähnlich bei Telephus; die Pallas des Menander ist zahllos, bis in die barbarischen Zeiten immer und immer wieder angewendet; einen schlangenfüssigen Giganten oder Triton hat Hippostratus, Telephus; den stehenden Apollo hat Apollodotus und genau dasselbe Gepräge Strato, Dionysius, Zoilus 1); endlich ahmen die ungriechischen Könige, wie wir später sehen werden, genau nach: Maues copirt die Kupfermunzen des Demetrius und des Apollodot u. s. w.

Solche Zusammenstellungen sind gewiss nützlich, aber haben sie ein Resultat? Zunächst das, dass fast jeder König irgend

Dieser Apollotypus könnte noch am ersten auf die Aufeinanderfolge dieser Könige deuten, s. unten über die Beinamen.

einen Typus mit einem anderen gemeinsam hat; im Ganzen betrachtet lehren diese Zusammenstellungen nichts weiter, als dass wir es eben mit einer eng zusammengehörigen, mit wenigen Ausnahmen (wie Artemidor's redendes Wappen Artemis) ihre Typen stets wiederholenden, in ziemlich kurze Zeit und auf dasselbe geographische Gebiet zusammengedrängten Reihe von Herrschern zu thun haben — und das wissen wir ja ohnedies.

Dass aber weitere Schlüsse aus den Typen geradezu trügerisch sind, beweist ein Beispiel: Lysias hat auf seinen Silbermunzen die von Demetrius her bekannte Elephantenexuvie auf dem Kopf, auf der Rückseite den sich kränzenden Herakles des Demetrius: also ist er naturlich ein Nachfolger des Demetrius. In der Münzstätte des Lysias ist aber die Münze geprägt, welche des Lysias Namen griechisch auf der einen, des Antialcides Namen arianisch auf der anderen Seite neben den von Eukratides entnommenen Dioskurenhüten mit Zweigen zeigt: also wenn. wie die Schriftsteller berichten, Demetrius und Eukratides erbitterte Feinde waren, prägt man in derselben Münzstätte später Münzen, welche beider Typen, promiscue, wieder auffrischen also ist der Typenbeweis für geographische oder Dynastie-Bestimmung schlecht und hinfällig. Haben sich aber Demetrius und Eukratides, wie ich oben aus den Münzen als nicht ganz unwahrscheinlich folgerte, nach dem Kriege mit einander vertragen und durch die Hochzeit des Thronfolgers des Eukratides mit Demetrius' Tochter den Frieden besiegelt, so lehren die Münzen des Lysias auch weiter nichts, als dass eben Lysias und Antialcides auch jener Reihe des Demetrius oder Eukratides und jener Gegend angehören; ähnlich prägt Lysias auf seine Kupfermünzen auch den von ganz ähnlichen Kupfermünzen des Heliokles (und vielen späteren) her bekannten Elephanten, - also der Typenbeweis lehrt wieder weiter nichts als: Lysias und Antialcides sind Könige jener baktrisch-indischen Gegenden. und das wussten wir schon vorher.

Also: man mag sich Typenzusammenstellungen der Baktrier für Specialuntersuchungen machen, ganz unnütz ist es nicht, aber für irgend welche sicheren chronologischen oder geographischen Data nützt es nichts. — Das merkwürdige Gepräge einer Kupfermünze des Zoilus: Kopf des Herakles mit Löwenfell und Bogen und Keule (also sehr ähnlich den Kupfermünzen Alexanders d. Gr.) ist schon erwähnt und scheint die Vermuthung zu bestätigen, Alexanders d. Gr. viereckige Kupfermünze mit den Typen des Herakleskopfes und Keule und Bogen sei in Baktrien oder Indien geprägt.

Beweise aus dem Münzfuss, womit in neuerer Zeit so viel Hypothesen gemacht werden, giebt es bei dieser ganzen Münzreihe gar nicht. Alle diese späteren baktrischen Könige prägen zweisprachige Silbermünzen nach dem von Eukratides und Heliokles (und Antialcides) eingeführten reducirten Fuss (nach mir vorliegenden Stücken Tetradrachmen bis etwa 9,45, Drachmen bis höchstens 2,45). Nun würde also z. B. Lysias nach dem Gepräge in Demetrius' Reich geherrscht haben, nach dem Münzfuss aber in Eukratides' und Heliokles' oder in Antialcides' Reich. Also auch hier würde man weiter nichts beweisen, als dass der in Frage stebende König eben ein baktrisch-indischer sei, in den Gegenden, wo Demetrius oder Eukratides oder Heliokles oder Antialcides herrschten, — und das haben wir ohnedies schon gewusst.

Ein Umstand, der sogleich in die Augen fällt, ist die grosse Gleichheit in der Form der Monogramme; dass in der ersten Zeit der baktrischen Prägung, als noch wenige Münzen existirten, gleiche Monogramme etwas beweisen, wenn ausser ihnen auch die Typen übereinstimmen, ist nicht zu leugnen, wie in jeder Münzreihe. Aber zu weit darf man nicht gehen: das bekannte Monogramm kund ähnlich findet sich nicht nur in der einen Dynastie: Euthydem, Demetrius, Euthydem II., sondern auch bei Eukratides (Num. Chron. N. S. IX, Taf. IV, Taf. VI).

Sicher scheint, dass Lysias und Antialcides durch die häufig vollständige Gleichheit ihrer Monogramme auch, wie durch ihre Prägungen überhaupt, ihre Gleichzeitigkeit, ihr Zusammengehören und neben einander Herrschen documentiren.

Jeder Versuch, in den Monogrammen Städtenamen zu suchen und aus den Monogrammen solche lesen und herstellen zu wollen, ist aber verwerflich und auch von Droysen mit vollem Recht zurückgewiesen worden. Solche Deutungsversuche und Experimente haben eine zu wenig feste Basis, um der historischen Forschung wirklich nützlich zu sein. Möchte man doch einsehen, dass sich Münzmonogramme der Griechen wirklich nur in den seltensten Fällen deuten lassen und gewiss meist ganz unwichtige Dinge, Münzmeister-, Officin- (nicht einmal Stadt-) Bezeichnungen sein mögen.

Einer der allerverfehltesten Versuche, geographische Bestimmungen zu geben, ist es aber, wenn nach den Typen, nach den dargestellten Thieren behauptet wird: weil dieser König das oder jenes Thier auf seine Munzen setzt, muss er da und da regiert haben. Dass Elephant und Buckelstier u. s. w. im Allgemeinen auf die indische Heimath der Münzen deuten, ist selbstverständlich, aber bei unserer nach zweitausend Jahren doch wahrlich äusserst verdunkelten Kenntniss jener Zeit und jener Länder und ihrer Fauna erscheint es vollständig absurd zu sagen, der (bacchische) Panther des Agathokles und Pantaleon deute auf ihr Gebiet im Hindokoh, wo Nysa lag (Lassen II 2 346), oder: vin diesem Lande (bis östlich vom Indus) hat auch Diomedes regiert, weil der Buckelochse auf seinen Münzen erscheint.« Wir wissen, wie unzähligemal z. B. Löwe und Elephant auf antiken Munzen erscheint in Gegenden, wo diese Thiere nie vorkamen: Panticapaeum in der Krim, Hyele in Lukanien, Massalia in Gallien prägen mit Löwen, Caesar in Rom und Hirtius in Gallien mit Elephanten, also müsste nach der obigen Deduction etwa Panticapaeum in der libyschen Wüste liegen und Hirtius in

Afrika oder Indien geprägt haben. Der Elephant erscheint bekanntlich auch häufig auf syrischen Königsmunzen und es ist auch natürlich, dass ein so wichtiges und gewaltiges, importirtes Kriegsthier als Siegeszeichen u. dgl. so imponirt hat, dass man es auch ausserhalb seiner Heimath gern auf die Münzen setzte; also für eng abzugrenzende Heimath beweisen die Thiere u. a. Typen nichts.

Aehnlich unbrauchbar sind alle anderen Conjecturen über diese spätere Reihe der griechischen Herrscher. — Fest steht und wird mit Recht überall angenommen, dass Hermaeus einer der spätesten griechischen Herrscher war, dass Cadphises (I), also ein König mit ungriechischem Namen, unmittelbar auf ihn folgt und seine, des Hermaeus, griechische Aufschrift mit einigen Aenderungen oder Fehlern: ΣΤΗΡΟΣ ΣΥ ΕΡΜΑΙΟΥ statt ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΡΜΑΙΟΥ, beibehält.

Ferner geben uns die Schriftformen chronologische Anhaltpunkte: das schlechte viereckige 

tritt bei Hippostratus neben der runden Form auf, ebenso vielleicht (eine Æ) bei Hermaeus, 

statt Ω neben der guten Form bei Zoilus (der schon deshalb nicht, wie Lassen meint, um 148 v. Chr. anzusetzen ist);

A statt A schon bei Menander und anderen, wohl der früheren Zeit diesef Reihe angehörenden, € findet sich einmal bei Strato (wohl dem zweiten dieses Namens, s. Münzverzeichniss).

Wenn die griechische Herrschaft endet, ist, soviel ich weiss, noch keineswegs gewiss. Sicher bestanden neben griechischen Reichen solche, deren Könige zwar griechisch sprachen, aber ungriechischen Stammes waren, wie Maues oder Mauos, der sich an Demetrius und Apollodot anschliesst. Eine schwache, auf etwaiger Berechnung beruhende chronologische Bestimmung gewähren uns Hermaeus' Münzen: ihm schliessen sich sofort die von Kadphises geprägten Stücke an, diesen Sy-Hermaeus- und Kadphisesmünzen aber vermuthlich die des »Ooēmo Kadphises« (vielleicht Kadphises II), diesen eng die Münzen der vier

sogenannten Turushkakönige Kanērki oder Kanērku, Ooērki, Ooēr Kenorano, Bazodēo. Bazodēo's Münzen sind schon ziemlich wild; die letzten Ausläufer dieser Turushkareihe zeigen unverkennbar sassanidischen Einfluss, wahrscheinlich copiren sie den Kopf Sapor's I. (d. h. der Kopf des stehenden Königs ist der des Sapor). Also wenn wir von Sapor an (238—269 n. Chr.) ungefähr zurückrechnen, würden wir das etwaige Resultat für die Dauer der Herrschaft griechischer Könige (des Hermaeus) haben. Dies Rechnen ist aber ziemlich schwankend, da wir die Regierungsdauer der einzelnen Herrscher doch nur ganz ungefähr aus der Häufigkeit oder Seltenheit ihrer Münzen ahnen können.

Ich glaube, man setzt das Ende der rein griechischen Herrschaft zu früh: nicht um 85 v. Chr., wie Lassen glaubt, mag der letzte griechische König verschwunden sein, sondern wohl etwas später; wann, vermag ich nicht zu sagen. Die Dauer der griechischen Schrift in Indien bis nicht lange vor der Zeit der Sassaniden ist sicher, dann, etwa unter Sapor I., wird eine unverständige griechische Legende, meist aus verzerrten P, O, anch N bestehend, an die Stelle vernünftiger Aufschrift gesetzt, wie wir später sehen werden.

Noch ein anderer Versuch, die Könige chronologisch zu ordnen, war der, die Beinamen zusammenzustellen: so besonders die Reihe der Soteres; es ist nicht zu leugnen, dass diese Reihe sehr häufig die kämpfende Pallas hat, Menander, Apollodot, Apollophanes u. a. Aber auch Amyntas Nikator (nicht Soter) hat dieses häufige Gepräge, also auch die Beinamen geben kein sicheres Datum und Anordnung von Dynastien. — Einigemal stimmt Beiname und Typus sehr genau: die viereckigen Kupfermünzen des Apollodotus mit seinem redenden Wappen, stehendem Apollo und Dreifuss auf der Rückseite prägen ganz genau ebenso Strato, Dionysius, Hippostratus, Zoilus: alle heissen Soter; Apollodot scheint wegen des Apollo und

wegen seiner noch in Eukratides' Zeit hinaufreichenden Regierungszeit das Original, Strato und die anderen die Copien, also vielleicht folgt Strato u. s. w. dem Apollodotus. Unsicher ist dies aber auch nach dem, was ich oben über den ganzen Typenbeweis gesagt habe.

Nach allem bisher gesagten scheint es also, dass wir von allen Conjecturen als nicht zufriedenstellend, bisweilen sogar verwirrend, absehen und uns mit dem ganz allgemeinen Resultat begnügen müssen: alle die genannten Könige müssen (mit alleiniger Ausnahme des Antialcides) nach 165 v. Chr. (Plato's Tetradrachme attischen Fusses trägt dies Datum) begonnen haben zu prägen, auch der grösste Theil der Prägung des Antialcides ist nach 165 anzusetzen, d. h. nach dem wahrscheinlich in die allerletzte Zeit des Enkratides fallenden Zeitpunkt, in welchem der von Alters her bestehende attische Fuss zu einem geringeren reducirt wurde und man allgemein Silbermünzen mit griechischer und arianischer Schrift prägte, runde und viereckige. Diese Prägung der griechischen Könige dauerte wohl 100 Jahre; vieviel Reiche es gab, wissen wir nicht, es scheint mehrere; griechische Könige und griechisch redende und prägende Barbaren mögen z. Th. neben einander geherrscht haben. Der Schauplatz dieser Reiche mag von Baktrien, wo sich allmählich die Herrschaft der Arsaciden ausdehnte, namentlich aber von den Indusländern aus, bis weit nach Indien hinein, vielleicht bis an den Ganges und stidwestlich bis in die Gegend von Barygaza hineinreichen.

Für diese änsserst wenig befriedigenden Resultate haben wir aber einen kleinen Ersatz: ich sprach schon von der für einen beschränkten Zeitraum, selbst wenn wir fortwährend mehrere Reiche nebeneinander bestehend denken, fabelhaften Menge verschiedener Namen. Wir haben nur selten Gewissheit, dass der Sohn auf den Vater folgte: bei Euthydemus und Demetrius und Euthydemus II., Eukratides und Heliokles, Strato I. und II.,

ausserdem erinnert Agathokleia's Name an Agathokles' Familie: Antimachos Nikephoros mag der zweite dieses Namens sein.

Bei Gelegenheit der Publikation der Tetradrachme des Plato macht Vaux die treffende Bemerkung, dass sich verhältnissmässig viele Namen baktrischer Könige in Alexanders d. Gr. Umgebung. in seinem Heere, wiederfinden, dass wir also in den baktrischen Königen recht wohl Nachkommen dieser Gefährten Alexanders, die vielleicht als eine Art Emeriti in Baktrien oder Indien zurückblieben, erkennen können. So wenig wir bei unserer lückenhaften Kenntniss der antiken Namensstatistik hier irgend wie beweisen können, — leugnen lässt es sich nicht, dass eine Betrachtung der baktrischen Königsnamen in dem von Vaux angegebenen Sinn zu überraschenden Resultaten führt. Ich gebe, Vaux folgend, die Liste sämmtlicher baktrischen Könige mit Bemerkungen bei den Namen, welche in Macedonien, speciell in Alexanders und der Diadochen Umgebung erscheinen

Diodotus. So heisst der später Tryphon genannte syrische Usurpator nach Antiochus VI. Diodor.

Euthydemus aus Magnesia.

Demetrius, häufiger Name, besonders in Macedonien. Einer:
Hetär (die Hetairoi sind die Reitergarde der macedonischen Könige) Alexanders d. Gr. — Reiterbefehlshaber unter Alexander.

Eukratides.

Heliokles.

Laodice. Häufiger Name syrischer Prinzessinnen.

Agathokles. Thessalier, Schmeichler des Philipp. — Eparch von Parsis unter Antiochus II. (dieser ist aber zweifelhaft, s. Droysen, Epigonen 361, 367).

Pantaleon. Macedonier aus Pydna. Arrian.

<sup>1)</sup> Ich benutze hierzu hauptsächlich Vaux' Liste und Pape-Benseler's Namenlexicon. Einiges wenige setze ich hinzu.

Antimachus. Macedonier, Polyb. 29, 1 c, zu König Perseus' Zeit. (In der Didot'schen Ausgabe steht im Index und der lat. Uebers. irrig »Antimarchus«).

Plato. Athener, Reiterbefehlshaber Alexanders. Curtins.

Agathokleia.

Amyntas. Häufiger macedonischer Name, mehrere Gefährten Alexanders. Einer davon: Satrap von Baktrien. Arrian, Justin.

Antialcides.

Antimachus (II).

Apollodotus.

Apollophanes. Satrap der Oriten oder Gedrosier.
Arrian. — Pydnaeer.

Archebius.

Artemidorus.

Diomedes.

Dionysius. Häufiger Name, auch in Macedonien. Freund des Ptolemaeus Soter. — Ein Dionysius wird unter Ptolemaeus II. Philadelphus nach Indien geschickt. Plinius.

Epander.

Hermaeus.

Calliope.

Hippostratus. Macedonier, Arrian. Feldherr des Antigonus. Diod. u. a. — Statthalter des Lysimachus in den ionischen Städten. (Neu aufgefundene Inschrift).

Lysias. Oefter in Syrien: Feldherr des Seleucus. Polyaen.

— Vormund des Antiochus Eupator u. a.

Menander. Ein Menander aus Magnesia (also wie Euthydem) Hetär und Feldherr Alexanders, nach

dessen Tod Herr von Lydien. Arrian. Justin. Ein anderer Genosse Alexanders. Plutarch.

- Nicias. Einer der Beamten Alexanders. Arrian. Verwandter des K. Ptolemaeus u. a. Macedonier.
- Philoxenos 1). Statthalter Alexanders in Ionien u. s. w. Arrian u. a. Ein Philoxenos, an den Alexander schreibt. Arrian. Sohn des Ptolemaeus Alorites. Plut.
- Strato. Sohn des Fürsten von Aradus. Fürst von Sidon. Historiker, der Perseus' Krieg beschreibt.
- Telephus. Macedonier, Hetär Alexanders. Arrian. Theophilus.
- Zoilus. In Amphipolis in Macedonien lebender Rhetor. Munzgraveur oder Beamter des K. Perseus. Zoilus aus Beroea 'in Macedonien?'). Arrian.

Wir haben im Ganzen 28 Namen (ausser den Frauen); elf davon sind als macedonische oder aus anderen Gegenden stammende Gefährten Alexanders tiberliefert, zum Theil sogar als Satrapen in den baktrischen Gegenden: andere kommen bei den Diadochen und in Macedonien vor. Wie gesagt, zu beweisen ist nichts, dass aber eine solche Beobachtung wichtig ist, wird niemand leugnen, namentlich wenn so seltene Namen wie Telephus vorkommen, ein ächt macedonischer Name: Herakles, der macedonische Hauptgott, ist Vater des Telephus. Auf Macedonien, ja vielleicht auf Alexander, mag auch die Münze des Zoilus mit Herakleskopf und Keule und Bogen, ähnlich Alexanders Kupfermünzen, deuten.

So heisst dieser König natürlich; »Philoxenes«, wie er fast überall genannt wird, ist nichts. — Findet man doch sogar Lysius statt Lysias in den Büchern, auch Transscriptionen wie Menandrus, Alexandrus; Antialcidas, Azas u.s.w. statt des es.

Vaux' Vermuthung, dass wir in den baktrischen Herrschern vielfach Nachkommen vornehmer Gefährten Alexanders zu erkennen haben, ist daher mehr als wahrscheinlich; wie sich die grosse Menge der Namen in der kurzen Zeit erklärt, kann man nur vermuthen. Gegen eine Dynastie spricht alles, vielleicht war das, oder richtiger: waren die baktrisch-indischen Reiche eine Art von Wahlmonarchien wie das römische Kaiserthum, etwa eine Militärherrschaft. Eine herrschende Familie, wie in Aegypten, Syrien u. s. w. scheint es aber nicht gegeben zu haben.

Dies ist aber auch alles, was wir, ohne uns in müssige und unbestimmte Vermuthungen zu verlieren, von der Geschichte der griechisch-baktrischen und griechisch-indischen Königsherrschaft sagen können; mehr darf ich um so weniger hinzufügen, da ich nicht Historiker und Philologe von Fach bin, sondern mich möglichst auf das Gebiet, in dem ich zu Hause bin, auf die Münzkunde, beschränken will und muss.

Ich komme zum zweiten, an Zahl bei weitem beträchtlichsten Theil der griechisch-baktrisch-indischen Münzdenkmäler, welche von den zwar griechisch redenden oder doch mit griechischen Buchstaben schreibenden, aber ungriechische Namen tragenden Königen herrühren. — Bis jetzt beschäftigten uns fast ausnahmslos die Denkmäler der griechischen Eindringlinge in den indischen Ländern, jetzt gehen wir zu denjenigen Monumenten über, welche von der nachhaltigen Wirkung der hellenischen Cultivirung jener Gegenden und des Eindringens griechischer Bildung und Sprache in die einheimische Bevölkerung Zeugniss ablegen.

Wir sahen oben, dass ein griechenfreundlicher indischer Fürst, Alexanders (und Seleucus') Vasall, Sophytes, schöne griechische Münzen prägte. Von einem ihm der Zeit nach nicht fernstehenden mächtigen indischen König um die Mitte des dritten Jahr-

hunderts v. Chr., der nach seinen Denkmälern ein ausgedehntes Reich, besonders in Nordindien, besass, melden uns seine theils in Pali-Schrift, theils varianisch« geschriebenen Säulen- und Felseninschriften ausdrücklich seine Griechenfreundschaft: der König »Prijadarcin«, d. i. der liebevoll Gesinnte, in welchem die Indologen den Buddhisten Acoka erkannt haben, rühmt in seinen Inschriften seinen Verkehr mit den Griechen und die nach buddhistischer Vorschrift eingerichteten Menschen- und Thierhospitäler der Iôna (Griechen-) Könige Antijaka, Turamaja, Antikena, Maka, Alikasandro, d. i. Antiochus, Ptolemaeus, Antigonus, Magas (von Cyrene) und Alexander (von Epirus). Schrift und Sprache scheint er aber von seinen angeblichen Glaubensgenossen und Freunden nicht entlehnt zu haben; wir besitzen tiberhaupt keine Münzen von ihm, wenn man auch gewisse schriftlose viereckige Kupferstücke, im Styl denen des Agathokles u. a. recht ähnlich, mit Elephant und Löwen (letzteres der constante Sehmuck der Inschriftsäulen des Königs) ihm hat zuschreiben wollen.

Diejenigen Könige, welche uns Münzen hinterlassen haben und deren ungriechische Namensform auf einheimische oder doch nichtgriechische Abstammung schliessen lässt, sind mit wenigen Ausnahmen sonst vollständig unbekannt, keine irgendwie sichere historische Notiz ist uns von ihnen (mit Ausnahme der Turushka's, s. unten) überliefert; chinesische Berichte hat man einigemal, mit wie vielem Recht vermag ich nicht zu sagen, zu muthmasslicher Reconstruction der Geschichte jener Herrscher benutzt. Wollen wir aber das monumental Sichere festhalten, sind wir — wiederum mit Ausnahme der auch auf Inschriften vorkommenden Turushka's und des Gondophares — einzig und allein auf die Münzen angewiesen.

Es ist bereits oben bemerkt, dass anerkanntermassen der älteste »barbarische« König jener Gegend unstreitig Maues ist: ehe ich aber von ihm spreche, will ich eine noch nicht völlig entzifferte Reihe von Silbermünzen besprechen, welche sich im

Typus noch völlig der Reihe der griechischen Herrscher an-In Mathura an der Jamuna (27° N. Br.) fand man 84 Minzen — Drachmen — von schlechtem Silber, in welchen die englischen Gelehrten bisher einen Satrapen des König Strato erkannten, mit Strato's verderbter griechischer Legende nebst Kopf auf der einen und dem Namen des »unbesiegten (?) Chatrapa (Satrapen) Ranjabala 11 a in arianischer Schrift auf der anderen Seite neben dem herkömmlichen, häufigen Gepräge einer kämpfenden Auf einigen wollte man den Namen des Königs auch in der griechischen Inschrift, verderbt, erkennen: PAIIOBA. Herr Gardner vom British Museum, dem ich Abdrücke der deutlichsten jener Münzen verdanke, hat offenbar mit Recht diese Lesung bezweifelt und das BA zum Königstitel gezogen. den vorliegenden 3 Abdrucken ist absolut gar nicht an einen Satrapen des Strato zu denken. Die Umschrift zweier Stücke ist auf der griechischen Seite fast ganz verwildert und sinnlos, nur Spuren von σωτήρος kann man erkennen; ein Stück giebt aber fast völlig deutlich Namen und Titel: βασιλευ βασιλέως der König Soter megas schreibt, oder βασιλευ[όντων], nach Analogie anderer Münzen, βασιλέως u. s. w. In dem PAIY oder ähnlich steckt natürlich der Name, welcher arianisch im Genitiv: Ranjabalasa lautet, also hiess dieser König etwa PAZHX, PAXOX, freilich würde man noch eine Sylbe erwarten. einen Satrapen des Strato zu denken ist aber gar kein Grund, da die Münze mit denen Strato's ausser dem hänfigen Sotertitel und der Pallas, was Apollodot u.a. ebenso haben, gar nichts zu Strato heisst nie »König der Könige«. Genaueres über diese Umschriften gebe ich unten im Munzverzeichniss. Ich stelle diesen, wohl sicher ungriechischen König voran, weil er sich an die Drachmen der griechischen eng anschliesst und noch die nur

1

<sup>1)</sup> Das I scheint mir unsicher.

den griechischen Königen eigene Gewohnheit befolgt, den Kopf auf die Münzen zu setzen. Die ungriechischen unterlassen dies mit Ausnahme der in späte und späteste Zeit zu setzenden Indo-Parther Yndopheres (Gondophares), Sanabarus, Pacores, Orthagnes, des isolirten "Soter megas", des Saka-König Heraos, des Kadphises, der dem Hermaeus folgt, des Kadaphes, Kadphises II., der Turushka-Könige und des Yrcodes. Die übrigen nichtgriechischen Könige ersetzen den sonst gewöhnlichen Kopf des Königs oder eines Gottes stets durch ganze Figuren u.s.w.

Der älteste der nichtgriechischen Herrscher ist der im Genitiv sich Matov schreibende, also Maues oder Mauos<sup>1</sup>), wie allgemein mit Recht angenommen wird. Im Gepräge sich dem Demetrius anschliessend und zuerst griechische Schrift allein, ohne arianisch, anwendend, später genau einen der Könige, welche den stehenden Apollo haben, wahrscheinlich den Apollodot, kopirend, gehen die Münzen des Maues allmählich ins barbarisch-orientalische über; wir sehen ihn, wie Lassen mit Recht hervorbebt, schon mit untergeschlagenen Beinen wie einen orientalischen Sultan oder Maharadscha sitzen. Eine viereckige Kupfermünze des Maues zeigt arsacidische Typen, besonders bei Arsaces VI. vorkommend: Pferd, und Bogen im Futteral. Ein baktrischer Arsaces copirt diese Münze des Maues.

Unmittelbar an Maues schliesst sich der offenbar mächtigste König jener Gegenden und Zeit an: Azes oder, weniger wahrscheinlich, Azos<sup>2</sup>). Seine früheren, gut gearbeiteten Münzen copiren die des Maues genau (so die viereckigen mit Poseidon und weiblicher Figur). Zuerst hat er wie Maues gute Buchstaben, später wird Arbeit und Inschrift schlecht und roh, das eckige und [Sigma] und [Sigma] und [W], auch [W] verdrängt die guten Formen; die unter Maues und in Azes' erster Zeit noch leidliche Silbermünze sinkt zu jämmerlicher, fast völlig kupferner Scheidemünze

<sup>1)</sup> Nicht »Mauas«.

<sup>2)</sup> Nicht »Azasa.

herab. Die Zahl der Münzen des Azes ist ungeheuer, so dass man früher wohl mehrere Könige des Namens annahm. Dass dies nicht unmöglich ist, soll weiter unten bewiesen werden.

Dass Azes ohne Unterbrechung unmittelbar auf Maues folgt, lehren die Münzen, ihr Alphabet und ihr Gepräge sicher. Dürften wir einer Spur vertrauen, welche ich auf einer Reihe seiner Münzen gefunden, so wäre er ein Sohn des Maues: V MAV II, zu vioũ Mavov zu ergänzen, wie deutlich auf mehreren an Stelle des AZIV steht. Aehnliche Bezeichnungen der Vaterschaft sind gerade bei den baktrisch-indischen Münzen gar nicht selten, doch werde ich später beim Münzverzeichniss zeigen, dass man dieser zwar völlig deutlichen, grossen Inschrift nicht so unbedingt vertrauen kann, weil die Umschriften dieser Azesmünzen auch in den übrigen Theilen verwildert sind.

Es ist gar kein Grund, einen König Azilises, welcher weit weniger Münzen prägte als Azes, zum Vorgänger des Azes zu machen, im Gegentheil, Azes' Münzen sind z. Th. schön, die des Azilises aber schlecht und roh, wenn sie auch noch nicht die spätesten Buchstaben zeigen. Eine rohe, aber von gutem Silber geprägte Tetradrachme des Azes ist offenbar genau aus derselben Zeit und Officin, wie eine andere des Azilises. Ich glaube Azilises ist der mittleren Regierungszeit des Azes gleichzeitig, etwa sein Mitregent.

Ob beide Könige den Saka-Skythen angehören oder parthischen Ursprungs waren, ist gar nicht zu erweisen; dass sie eng mit Fürsten liirt sind, welche parthische Namen tragen, ist sicher. Eine ganze Menge von Combinationen von Herrschern tritt mit Azes auf: so besitzen wir Münzen des Azes mit den arianisch geschriebenen Namen seines στρατηγὸς Aspapatis und Aspavarma; der griechische Titel ist ins Indische wörtlich transscribirt: strategasa¹) im Genitiv. Ein Vonones prägt

Man vergleiche jedoch, was ich unten im Münzverzeichniss über den Buchstaben auge, welchen man bisher immer str las.

mit Azes, mit Spalahara »dem gerechten Bruder des Königsa, mit Spalagadama, Sohn des Spalahara, zusammen. Ein Spalirisus prägt mit Azes. Der arianisch Spalagadama genannte Fürst prägt allein Münzen und nennt sich Spalyris (so höchst wahrscheinlich): Σπαλύριος δικαίου ἀδελφοῦ τοῦ βασιλέως 1), die arianische Rückseite nennt ihn: »den gerechten Sohn des Spalahara: Spalagadamaa. Eine von mir kürzlich aufgefundene bisher unbekannte Drachme zeigt eine ähnliche Königs-Bruder-Prägung, und zwar von dem erwähnten Spalirisus:



also βασιλέως ἀδελφοῦ Σπαλιρίσου neben dem Reiter und Maharaga bhraha (sie?) dhamikasa (oder ähnlich) Spalarisasa oder Spalirisasa, d.h. »des gerechten Königs-Bruders Spalirisus«.

Diese Prägungen der Brüder der Könige, welche sämmtlich dieser partho-indischen Reihe angehören, sind offenbar nichts weiter als Statthaltermünzen (oder Regentschaftsmünzen für Minderjährige?); die Brüder der Herrscher führen als Satrapen den passenden Titel »der gerechte« im griechischen und arianischen, oder nur in letzterer Umschrift. Als ein kleines Bild der politischen Einrichtungen jener Länder sind diese Münzen sehr merkwürdig.

Im tibrigen vermag ich aus diesen Münzreihen keine weiteren sicheren chronologischen Schlüsse zu ziehen, ist es doch kaum möglich, herauszubekommen, wer denn bei combinirten Münzen der Souverain, wer der Unterkönig ist. So kann man

<sup>2)</sup> ΓΠΑΛΥΡΙ□Γ scheint ein Genitiv. Allerdings findet sich aber auch irrig βασιλέως neben Ύννδοφ έφης auf einer Münze, also Nominativ und Genitiv durcheinander. — Alle andern Lesungen der Spalyrios-Münze sind falsch. — In manchen, auch den neuesten Büchern wimmelt es von falschen Lesungen.

doch unmöglich annehmen, dass der nur wenig und mit schlechten, rohen und späten Buchstaben ( $\square$ ,  $\square$ ) prägende Spalirisus, dessen griechischer Name combinirt mit dem arianischen des Azes erscheint (N. Chr. N. S. XIX, 52), der Oberkönig des grossen mächtigen Azes war, während doch sonst das gewöhnliche und natürliche ist, dass der Satrap, der Unterkönig, auf der Rückseite arianisch geschrieben erscheint, der Oberherrscher aber auf der Hauptseite und griechisch geschrieben; denn noch behält das Griechische seinen Ehrenplatz auf der Vorderseite und zwar meist um die Figur des Herrschers geschrieben.

Den nahen Zusammenhang mit dem nachbarlichen Partherreich beweisen die parthischen Namen mancher Herrscher: Vonones, Abdagases (bei Tacitus als Name eines parthischen Dynasten), Pacores (sic), endlich sogar ein dem Gepräge nach ebenfalls der Azes-Reihe angehörender Arsaces. Verschieden von diesem ist das von mir unten beschriebene Unicum (viereckige Kupfermünze) der Berliner Sammlung mit den genau ebenso schon von Maues angewendeten arsacidischen Typen Pferd, und Bogen im Futteral, das ich mit Sicherheit einem ebenfalls baktrischindischen Arsaces θεός zuschreibe, welcher nur griechisch, nicht arianisch schreibt und trotz des W, € und C einer ziemlich guten Zeit angehören mag. — Der König Yndopheres, auch Gondophares u. s. w., ist der einzige dieser parthobaktrischen Reihe, welcher uns höchst wahrscheinlich durch eine arianische Inschrift bekannt ist, welche eingehender betrachet Die Inschrift ist aus Takht-i Bahi, nahe werden muss. (etwas NO.) bei Peschawer am Indus, beginnt: Maharajasa 1) G....pharasa und bedeutet: »im 26. Jahre des grossen Königs

<sup>1)</sup> Oder wie die Engländer transscribiren: maharayasa. In dieser wie in einer andern Inschrift aus Takht-i Bahi ist das y oder j im Titel: A, statt des sonst stets angewendeten g, dsch, gesetzt. — S. die Inschrift Journ. of the R. Asiatic Soc. N. S. VII (II) p. 376 von Dowson publicirt. Eine Photographie in der Jagor'schen Sammlung im Berliner Museum.

G....phara, im Jahr 100 der Samvat«. Wenn, was höchstwahrscheinlich ist, dieser etwas längere Königsname mit dem der Münzen identisch ist, haben wir ausser der Notiz, dass der König 26 Jahre mindestens regierte, eine Jahreszahl. Samvat heisst weiter nichts als »Zeitrechnung«, bewiese also nichts, wenn nicht die Inschriften der letzten Indo-Baktrier, der unten zu besprechenden Turushkas, auf ihren Inschriften verschiedener Gegenden, auch benachbart dem Fundort der Gondophares-Inschrift, dieselbe Datirung der Samvat-Aera hätten. dophares fiele demnach in die letzte Zeit oder gar nach dem letzten Turushkafürsten Bazodēo, dessen Samvat-Jahre bis 98 gehen. Dies ist numismatisch meiner Ansicht nach kaum möglich, denn Bazodeo kann nicht allzuweit von der Sassanidenzeit entfernt sein, Yndopheres oder Gondophares scheint früher. Wenn also nicht verschiedene Zeitrechnungen von Gondophares cinerseits und den Turushka's andrerseits angewendet wurden, und wenn die Inschrift wirklich den Namen dieses Gondophares der Munzen, um drei Buchstaben reicher, enthält, ist hier eine Schwierigkeit, deren Lösung den Indologen vorbehalten bleibt. Ich würde den Gondophares vielleicht allerdings nach Chr. ansetzen, aber vor die Turushka's. Dass dieser Yndopheres (Gondophares u. s. w.), der Oheim des Abdagases, auch rein griechische, denen der parthischen Grosskönige fast völlig gleiche Silberdrachmen mit βασιλέως βασιλέων μεγς (sic) Υνδοφέρης αὐτοxeάτο, ähnlich denen des Sanabarus, prägte, gehört zu den wichtigeren Resultaten meiner Untersuchung.



Sollte Sanabarus vielleicht identisch sein mit dem im Periplus mar. Erythr. »Μάμβαρος « und » Ακάβαρος « genannten

indischen König? Die vermeintlichen seleucidischen Jahreszahlen auf seinen Drachmen (N. Chr. N. S. XI, 217) sind gar keine Jahre, wie die Berliner Exemplare beweisen. Das angebliche TIT ist einmal ganz deutlich TIT, einmal gehen die Zeichen TIT-IT wie Verzierungen um den Thron herum. - Wäre die Zeit der Abfassung des Periplus und die Namensidentität ganz sicher, so würden wir hier eines der wichtigsten Daten haben, denn Sanabarus und Yndopheres sind sicher ungefähr gleichzeitig. Abda-. gases ist Yndopheres' Neffe u. s. w. Aber so lange dies alles nicht völlig gewiss ist, darf man nicht weiter combiniren. Zeitgenosse des Yndopheres ist auch Orthagnes (?), welcher arianisch den Namen dieses seines Zeitgenossen auf die Münzen setzt, ein parthisch gekleideter, dem Pacores ähnlicher König. - Einige noch der Reihe des Azes sich anschliessende ephemere Dynasten, Zeionises und zwei vorläufig noch nicht sicher zu nennende, darunter derjenige, dessen arianische Aufschrift ich nach deutlichen Exemplaren »maharagasa mahatasa kashatarakuyala . . . . « lese, bieten historisch wenig, doch ist auf Zeionises' Münzen der griechische Titel Satrap, in der griechischen und in der arianischen Umschrift, nach den Lesungen Prinsep's sicher und wichtig.

Ein dem Brustbild nach den Arsaciden ähnlicher, von Gardner nach einem Unicum des British Museum bekannt gemachter König documentirt sich inschriftlich sicher als ein König der Saka-Skythen: τυραννοῦντος Ἡράου Σάκα κοιράνου lautet, in späten Buchstaben, die wunderliche Inschrift dieses Tetradrachmons. Wie merkwürdig, dass sich gerade in unhellenischen oder halbgriechischen Gegenden homerische Reminiscenzen in der Vulgärsprache finden! So ist im cyprischen Dialect das homerische κασίγνητος der Bruder, im fernen indoskythischen Osten finden wir das alte κοίρανος für Herrscher! Die Formen des Particips βασιλεύοντος, τυραννοῦντος sind seit ältester Zeit (Agathokles, Antimachos) in jenen Gegenden heimisch.

Ziemlich isolirt steht ein seiner massenhaften Prägung nach mächtiger, fast nur rein griechische Münzen, meist sprachlich schlechte Kupfermünzen schlagender namenloser König: »der König der Könige, der grosse Retter«.

Noch isolirter, von allen anderen ganz abweichend, sind die griechischen, aber z. Th. einheimische Wörter tragenden Silbermünzen eines kaum dem Namen nach sicheren, sich im Genitiv YPKWAOY nennenden langbärtigen Dynasten.

Dies ist kurz die Reihe der ungriechischen, indoskythischen, parthischen und Saka-Könige jener Gegenden<sup>1</sup>). Ich kann, soweit mir aus den Handbüchern die historischen Notizen bekannt sind, keine irgendwie zufrieden stellenden chronologischen Daten für diese Herrscher finden. Nur ganz allgemeine Umrisse deudet uns die Münzprägung an: die schlechten Formen €, C, W, D. C u u. s. w. deuten auf spätere Zeit, aber es ist schwer etwas bestimmtes zu sagen. Gewiss gehört ein grosser Theil aller dieser Münzen der Zeit nach Christus an. Auch die Münzen des Azes sind oft schon so roh, dass man sie zum Theil so spät ansetzen möchte, und dies ist eigentlich das einzige, was auf die erwähnte Vermuthung führen konnte, es habe mehrere Azes gegeben: wir sahen oben, dass Maues, der früheste König dieser Klasse, genau den Demetrius und Apollodot copirt. diese griechischen Könige ist aber etwa 150 v. Chr. einerseits (bei Demetrius) wohl der späteste, bei Apollodot aber etwa der früheste Termin. Die Copien des Maues können kaum lange nach ihren Vorbildern geprägt sein, dies lehrt erstens die Erfahrung bei ähnlichen Vorkommnissen, zweitens der gute Styl. Lassen wir daher den Maues bis um 100 v. Chr. regieren, dann den Azes folgen, so käme als spätester Termin für Azes, der, wie die Masse der Münzen allerdings zu lehren scheint, lange regierte, doch höchstens 40-30 v. Chr. heraus; aber die schlech-

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme des Kadphises u. s. w. S. unten. Ueber die Sinha-Könige s. am Schluss.

testen seiner Münzen sind so roh, dass man sie gern noch mindestens 50 Jahre später setzen möchte. Auch die arsacidische Drachme des von Azes wohl nicht allzuweit chronologisch entfernten Yndopheres hat ein spätes Aussehen, ein vielleicht noch späteres die des Sanabarus, welche den späten Arsacidenmunzen mit der Tiara sehr ähnlich ist.

Aber wer vermag bei diesen halbbarbarischen letzten Ueberbleibseln einstiger hellenischer Cultur im fernsten Osten zu sagen, was in der künstlerischen Ausführung, in der Schrift u. s. w. alles auf Rechnung der weiten Entfernung von Culturländern kommt, und was ein sicheres Zeichen wirklich später Zeit ist.

Ein Resultat ist das freilich nicht, aber der Wahrheit wird mehr durch resultatiose Untersuchung, als durch kühne und schliesslich doch werthlose Hypothesen gedient<sup>1</sup>).

Wir sahen oben, dass einer der spätesten griechischen Herrscher nach der sicheren, allgemein geltenden Annahme Hermaeus war, dass sich ihm genan ein König, der sich im Genitiv auf den nicht ganz verwilderten Stücken Κοζουλο Καδφίζου nennt, anschließt, dessen früheste Münzen vielleicht die sind, welche Hermaeus' Titel und Namen etwas entstellt mit dem wunderlichen Vorsatz ΣΥ nennen, deren Rückseite aber genau die lange arianische Inschrift der Münzen dieses Kadphizes zeigt. Nun besitzen wir eine große Menge völlig im Styl und Typus von allen anderen bisher betrachteten Münzen abweichender von einem βασιλεύς βασιλέων σωτής μέγας οσημο Καδφίσης; diesen Münzen schließen sich dann als völlig ähnlich die der weiter unten zu besprechenden Turushka-Dynastie an.

<sup>1)</sup> Sehr beachtenswerth, aber doch auch unsicher sind zwei Vermuthungen. — Cunningham glaubt in dem König »Moga« einer Inschrift den Maues zu erkennen. (»Muasa« lautet wie ich glaube seine arianische Aufschrift). Lassen leugnet dies; seine Datirung der Inschrift passt freilich kaum zu Maues. Nach neuerer Annahme herrschte Moga zur Turushkazeit, Jahr 78 der Samvataera. — Ferner: Lassen vermuthet Yndopheres' (Gondophares') Name in dem Chinesischen Utheulao, Utolao, den er um 90 v. Chr. ansetzt.

Die Münzen des »Ooëmo Kadphises» sind offenbar die späteren, also hat man sich gewöhnt, den Kadqtizus: Kadphises I., den Ooëmo Kadphises aber Kadphises II. zu nennen. Man wird also, wenn auch diese Zahlen I und II ganz unsicher sind, doch wegen der Namensgleichheit die Münzen des Kadphises von Hermaeus trennen und an die Spitze der Reihe: Ooëmo Kadphises und Turushkadynastie setzen.

Schwer unterzubringen ist ein König Kadapes mit unerklärten griechisch geschriebenen Titeln: xozola xadapes xoqarov zadov; bei dem xoqarov hat man an xolqaros gedacht, das Sigma ist aber stets deutlich. Ueber die andere Erklärung des XOPAN soll gleich gesprochen werden. Das an den Sy-Hermaeus auf Kadphises' Münzen erinnernde CY und die Titel- und Namenform KOZONA KADAÞEC, die mit Kozovlo Kadapezov sehr übereinstimmt, berechtigen uns hier diesem sonst ganz dunkeln "Kadaphésa" einen Platz zu geben. Wunderlich ist die grosse Aehnlichkeit seines oft nicht schlecht gearbeiteten Kopfes mit denen der ersten römischen Kaiser, für mein Auge namentlich mit Augustus' Kopf auf den häufigen Denaren des Gaius und Lucius, nur trägt der Baktrier ein Diadem, keinen Kranz. Natürlich darf man aus solchen rein zufälligen Aehnlichkeiten keine Schlüsse machen.

Eine ganz von den bisherigen Münzen abweichende zusammengehörige Reihe eröffnet also der sogenannte »zweite« Kadphises, der βασιλεὺς βασιλέων σωτὴς μέγας ὀσημο Καδφίσης. — Hier, wie schon bei den vorher genannten Münzen sind nach den Forschungen der Indologen mancherlei Anknüpfungspunkte an vorhandene Ueberlieferungen möglich; in einzelnen Worten der Aufschriften dieser und der später zu besprechenden Turushkamünzen: XOPAN, KOPAN, OOHMO, das in der arianischen Aufschrift der Rückseite mit »hima« wiedergegeben ist, hat man Völkernamen erkannt, deren Namen ebenso oder ähnlich in der einheimischen Literatur erhalten sind. Es wären dies also Ana-

logien zu dem ΣΑΚΑ ΚΟΙΡΑΝΟΥ, allerdings anders gestellt, doch hat man auch das χορανο als verderbt aus χοιράνου er-klären wollen, was durchaus nicht unwahrscheinlich wäre.

Nach den angeführten Erklärungen der Indologen ist also das Οοημο, arianisch Hima, der von den Chinesen »Hieumi« genannte Stamm der »Jueïtchi«, Hima. Das κορανο der Turushkamünzen und das χοραν der Kadaphesmünze wird, gemäss der arianischen Legende des Kadaphes: »khashanasa« für den Volksstamm der Kushan oder Kashan gehalten. — Ich habe kein Recht über diese Deutungen mitzusprechen, aber gesagt muss werden, dass dem κορανο ganz sicher das κενορανο auf den Münzen des unzweifelhaft derselben Dynastie angehörenden Ooër entspricht, also sicher ein anderes, also je nach dem Herrscher wechselndes Wort.

In Kadphises (II.) erkennt man den von den Chinesen "Kieutsieukio" genannten König, dessen Regierungszeit nach Lassen's Angabe (II<sup>2</sup>, 815) etwa von 24 v. Chr., bis nach Christus anzusetzen ist. Ihm gleichzeitig, zum Theil von ihm verdrängt, regiert bereits die Dynastie der Turushka-Könige, und zwar, nach den einheimischen Schriftstellern der angeblich erste derselben, Huvishka. Der Schauplatz dieser, wie überhaupt fast aller indo-griechischen Reiche ist die Indusgegend, bis etwa zum Ganges hin.

Von den drei therlieferten Namen dieser Turushkakönige, welche nach indischen Berichten (Lassen, p. 823) so aufeinander folgen:

> Huvishka Ooerki Gushka hat man Kanishka Kanerki

mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder erkannt 1); Ooerki und

Den »Gushka« hat man nicht mit einem der Münzpräger identificirt. Es bliebe für ihn nur der Oeer Kenorano übrig.

Kanerki oder Kanerku lauten die Namen der Könige auf den Münzen. Ebenso erkennt man in dem aus Inschriften bekannten nach Kanishka herrschenden Väsudeva (dessen Inschriften z. Th. aus Mathura an der Jamuna stammen) ganz unzweifelhaft den früher irrig BAAANO u. s. w. gelesenen König BAZOAHO der Münzen. Balano oder Balan ist also nicht, wie noch Lassen (p. 862) annimmt, ein vom Bazodēo verschiedener König, sondern nur eine irrige Lesung der in schlechten Formen geschriebenen Umschrift  $Ba\zetaod\etao$ .

Wir wollen vom numismatischen Standpunkte die Sache untersuchen. Zunächst sehen wir vom Ooemo Kadphises ab. Dass die Namen Huvishka dem Ooërki der Münzen, Kanishka dem Kanërki (und Kanërku), Vasudeva aber dem Bazodëo entsprechen, kann wohl keinem Zweifel unterworfen sein. Kanërki, also vielleicht = Kanīrki, ist, wenn man bedenkt, wie leicht s und r wechseln, fast genau Kanishka, ebenso ist Ooërki, also vielleicht = Ooīrki gleich Huvishka. Bazodēo und Vasudeva sind einander aber so gut wie völlig gleich.

Dass also die Beziehung der Münzen auf die Turushkadynastie sicher ist, beweisen auch überlieferte Einzelheiten. So wird Kanishka als ein mächtiger, grosser Monarch geschildert, dessen Name noch in dem der Stadt Kanekpura in Kashmira erhalten sein soll: seine vielen Münzen, Gold und Kupfer, beweisen seine grosse Macht. Kanishka bekehrt sich zum Buddhismus: seine Münzen sind deutliche Zeugnisse dieses Buddhismus, auf einer derselben erscheint der bisher nicht richtig gelesene Name und die wohlbekannte stereotype Figur des Buddha selbst; die Namensform ist BOYAO, wie fast alle Götternamen dieser Münzen regulär auf O endend, wie ich unten zeigen werde. — So sicher auch die Beziehung der Münzen auf die Dynastie der Turushka ist, so gewiss geben uns schon die Münzen selbst den Beweis, dass die Aufeinanderfolge dieser Könige so, wie sie früher angenommen wurde, unmöglich ist. Ueber diese Dynastie

der Turushka's sind wir aber auch durch Inschriften gut unterrichtet. Auf mehreren arianischen Steininschriften, theils im Indusland, theils in Mathura an der Jamuna gefunden, werden uns die Brüder Kanishka, Huvishka, Vasudeva als in dieser Reihe aufeinanderfolgende Könige genannt und zwar mit Hinzufügung der "Samvat«-Jahre"), nach Thomas' Zusammenstellung vom Jahre 1876 und Dowson's kurz vorhergehender:

Ueber die Aera sind noch Controversen, die der Specialforscher in den bezeichneten Arbeiten nachlesen mag; jedenfalls gehört die ganze Reihe, wie auch auf numismatischem Wege gezeigt werden soll, einer späten, nachchristlichen Zeit an. Die Jahreszahl 5 bei dem letzten Herrscher ist bei der Lückenhaftigkeit der Inschrift unsicher. — Ein höchst bedeutender Fund von Goldmünzen dieser Könige in Peschawer beweist uns, verglichen mit dem was wir sonst von ihnen wissen, wie weit sich ihr Reich ausgedehnt: etwa vom Ganges (s. oben) bis in die Indusländer.

So sicher nun auch die Resultate aus den Inschriften sein mögen, scheint es mir doch nicht ganz überflüssig auch den Beweis für die angegebene Reihenfolge aus den Münzen hierherzusetzen, welchen ich bereits niedergeschrieben, ehe ich diese Inschriften kennen lernte.

Völlig klar ist die Reihe auch trotz der Inschriften nicht, da ein aus den Münzen wohlbekannter König, Ooër, in diesen fehlt. —

J. As. Soc. N. S. VII<sup>11</sup> p. 376 von Dowson und J. As. Soc. N. S. IX<sup>1</sup> (1876), Artikel von Thomas p. 8. Vgl. auch dasselbe Journal IX<sup>11</sup> p. 211 ff. über den grossen Fund von Peschawer.

D. h. die Jahre nicht als Regierungsdauer, sondern jede Inschrift trägt ein Jahr als Datum.

Die aus dem Charakter der Münzreihe völlig klare Aufeinanderfolge der Könige ist diese:

```
Kadphises (II.)
Kanerku
Ooerki
Bazodeo.

Kadphises (II.) gleichzeitig mit Ooerki,
Kanerku,
Bazodeo,
```

Ein fünfter König, Ooer Kenorano scheint hinter Kanerku oder Ooerki regiert zu haben.

Die numismatischen Gründe zu dieser Anordnung, welche man auch angenommen hat, so lange man nicht die schriftliche Ueberlieferung mit hineinzog, sind folgende. Die Münzen des Kadphises (II.) zeigen gleich den folgenden »Turushka«-Münzen diese Neuerungen: es treten — was seit Eukratides nicht vorkam - häufige, reine Goldmunzen auf (attische Doppelstateren, Stateren u. s. w.); der König, meist in ganzer Figur, ist auf rohe barbarische Art mit hoher Mütze, unmässig grossen Stiefeln und allerhand sonstigen, dieser Münzreihe gemeinsamen Insignien geschmückt. Auch ein gemeinsames, monogrammartiges Symbol W und ähnlich, ist dieser gesammten Münzreihe eigen. Die bisher fast immer rein griechischen Götter werden durch indische, wie Siwa u. s. w. verdrängt, wenn auch, wie wir später sehen werden, für den »iranischen« Sonnengott auf Kanerki's griechisch sprechenden Munzen noch HAIOC vorkommt. Alle diese Eigenthümlichkeiten der ganzen, von allen übrigen indo-griechischen Münzen völlig verschiedenen, sich untereinander aber ganz ähnlichen Reihe, sogar im Monogramm oder Symbol völlig übereinstimmend, scheinen zunächst mit der Annahme, Kadphises habe den ersten Turushkaherrscher bekriegt und aus einem Theil seiner Länder gejagt, nicht recht zu stimmen. Auch die Uebereinstimmung der Königs- (oder z. Th. Völker-) Namen: OOHMO, OOHPKI, OOHP deutet doch eher auf gemeinsame Abstammung, nicht auf feindliche Dynastien. Ich

möchte also weit eher glauben, dass man eine so völlig sich von allen anderen unterscheidende Reihe so ganz gleicher Münzen mit so ähnlichen Wörtern, Geprägen, Symbolen einer und derselben Dynastie und demselben Lande zuschreiben muss.

Der erste Präger derartiger Münzen — um nicht conjicirend »der Begründer dieser Dynastie« zu sagen — ist nun sicher Kadphises. Seine Münzen sind meist grösser, weit sauberer in der Arbeit als die der übrigen. Ferner haben sie sämmtlich griechische Sprache auf der Hauptseite und arianische auf der Rückseite.

Sein Nachfolger muss Kanerku gewesen sein. Zuerst haben seine Münzen griechische Sprache, die arianische fällt fort; diese Stücke, obgleich bereits kleiner und schlechter gearbeitet als des Kadphises Münzen, sind, wie schon Wilson hervorhob, die künstlerisch besseren dieses Königs. Dann tritt plötzlich eine grosse, zwar nationale, aber recht barbarische Neuerung ein: die erobernden skythischen Könige (denn das scheinen doch jene Kadphises und Turushka's zu sein) verdrängen zunächst die indische Sprache und Schrift, dann aber auch die griechische Sprache, und schreiben nun ihre eigene, allerdings wohl der indischen verwandte Sprache auf ihre Münzen, aber in der wahrscheinlich Jedermann verständlichen griechischen Schrift. Dies thut zuerst Kanerku. βασιλεύς βασιλέων Κανήρχου 1) heisst nun ραο νανο ραο χανηρχι xogαvo. Auch die Aufschrift HΛIOC, welche nur auf einem Stück mit paovavo u. s. w. erscheint, macht bald bei derselben Figur dem einheimischen, aber griechisch geschriebenen Namen MIOPO u. s. w. Platz. - Dass die neue Königsumschrift am Anfang die Titel enthält, wie Radscha di Radscha, rex regum, ist nicht zu bezweifeln.

<sup>1)</sup> Dies ist also doch wohl der Nominativ. Man darf den König daher nicht «Kanerkes» neunen.

Der angebliche Vorgänger des Kanerku soll nun nach älterer Annahme Ooerki sein, dessen in der Form der griechischen Buchstaben ganz rohen, im Gepräge meist unkunstlerischen Münzen mit den merkwürdigen Ausnahmen griechischer Götter mit indisirten oder »turushkisirten« Namen: HPAKIAO Herakles und CAPATTO Serapis (J. A. S. N. S. IX<sup>11</sup> p. 213) nie rein griechische Sprache zeigen. Dies ist stylistisch und nach den uns von den Münzen selbst deutlich genug gegebenen sprachlichen Gesetzen unmöglich. Mag auch hervorgehoben werden. dass Ooerki, der sich ganz wie Kanerku in seiner späteren Zeit titulirt: ραο νανο ραο Οοηρκι κορανο (alle anderen Lesungen sind falsch), häufig das Brustbild auf seine Münzen setzt, was Kadphises oft, Kanerku aber selten thut, - der Charakter seiner Münzen, die stets die von Kanerki zuerst eingeführte einheimische Sprache mit griechischen Lettern, dieselben Titulaturen, in den schlechtesten, hinter denen des Kanerki weit zurückstehenden, griechischen Lettern tragen — alles beweist numismatisch sicher, dass Ooerki hinter Kanerki geprägt und geherrscht haben muss. — Dass um diese Zeit auch der nur Kupfernitinzen prägende ραο νανο ραο οοηρ (anch οηρ) κενορανο (alle anderen Lesungen sind falsch) regiert haben muss, geht sicher aus dem Charakter seiner Mürzen hervor.

Der letzte, die schlechtesten Formen der griechischen Buchstaben anwendende, seinem Aussehen nach völlig einem asiatischen Radscha gleichende König¹) ist der erst in neuester Zeit richtig gelesene, aber schon bei Wilson abgebildete, nicht häufige Bazodeo: ραο νανο ραο βαζοδηο κορανο. Dass man dieses hier nun zum letzten Mal auftretende κορανο einerseits als Landoder Volksname, andererseits aber als κοιράνου der Saka-Münze entsprechend erklärt, ist oben gesagt. Die so viel ich sehe von

Für mich waren in dieser Hinsicht die zu der grossen Dr. Jagor'schen Sammlung gehörenden Photographien derartiger Dynasten von höchstem Interesse.

mir zuerst aufgefundenen Kupfermunzen dieses »Bazodēo«, des »Vâsudeva« der Inschriften, in Menge im Berliner Munzcabinet vorhanden, zeigen nur höchst selten lesbare griechische Buchstaben und gehen in die roheste Barbarei über: es sind die letzten, rohesten Münzen der Turushkakönige.

Bazadeo ist der letzte König, der uns einen griechisch geschriebenen Namen hinterlassen.

Ihm folgt eine lange Reihe entarteter, barbarischer Goldmünzen, welche, die Typen der Turushkakönige nachahmend: Hf. stehender König, Rf. OKPO Siwa mit dem Stier, nur missverstandene und ungeschickte Nachbildungsversuche der griechisch geschriebenen Inschrift geben: eao varo eao ist bisweilen noch erkennbar, bisweilen ist es aber nur ein ewiges Wiederholen von eoo, eooo u.s. w. Es war völlig verfehlt, in diesen fast auf jedem Exemplar anders lautenden Barbareien Namen zu suchen, wie Baraoro u.s. w.

Einige dieser letzten barbarisch-griechischen Stücke zeigen eine ganz neue Eigenthumlichkeit: einen offenbar sassanidischen Einfluss. Die Arbeit wird sorgfältig und sauber, die Tracht des Königs ist völlig sassanidisch, die Köpfe gleichen genau, nur in kleinen, sorgfältig gearbeiteten Verzierungen am Kopfputz ein wenig abweichend, denen des Sassaniden Sapor I., 238-269 n. Chr. Hier haben wir also einen sicheren chronologischen Anhaltepunkt. Wenn Kadphises (II.) wirklich etwa von 24 v. Chr. an regiert hätte, so wäre schon mit dem vierten Herrscher nach ihm, dem Bazodeo (denn die unmittelbare Aufeinanderfolge: Kadphises, Kanerku, Ooerki (dann Ooer), Bazodeo ist sicher), die leidlich cultivirte Münzprägung zu Ende gewesen und nun hätte sich das Ausprägen der verwilderten Goldmunzen mit missverstandenen Nachahmungen griechischer Legenden und Turushka-Typen bis in die Zeit des Sassaniden Sapor I. hingezogen! Dazu ist aber die Anzahl jener rohen Goldmunzen zu gering, ja das ganze Factum ist unwahrschein-

- 13) Arsaces, dixalog (Num. Chron. XIX, p. 62).
- 14) Arsaces, θεύς, Unicum in Berlin.
- 15) Yndopheres, auch Gondophares und ähnlich.
- 16) Sanabarus, des Yndopheres Zeitgenosse (Nachfolger! in derselben Gegend. Identisch mit Μάμβαρος. Δχάβαρος des Peripl. mar. Erythr.? Späte Arsceidenzeit.
- 17) Abdagases, Bruderssohn des Gondophares.
- 18) Abdagases, mit abweichender Umschrift der Rückseite Num. Chron. XIX, p. 62: "Sub-Abdagases Sasan.
- 19) Zeionises.
- 20) Unbestimmt mit dem Titel: maharagasa mahatas kashatarakuyala (Berlin).
- 21) Pacores.
- 22) Orthagnes, mit Gondophares' Namen auf der Rückseite arianisch.
- 23) Heraos, König der Saka.
- 24) Soter megas.
- 25) Yrcodes.

## Die Kadphises- und die Turushkareihe.

- 26) Kadphises (I.) mit Hermaeus-Typen.
- 27) Kadaphes.
- 28) Kadphises (II.). Augustus' Zeit? Später?
- 29) Kanerku oder Kanerki. Erstes Jahrhundert n. Chr.
- 30) Ooerki.
- 31) Ooer Kenorano.
- 32) Bazodeo.
- 33) Verwilderte.
- 31) Verwilderte, mit sassanidischem Einfluss. Um die Zeit des Sassaniden Sapor I., 238—269 n. Chr.

Hier, zum Schluss muss ich, wenn auch den bestehenden Ansichten der Indologen völlig entergen, eine Münzklasse aus dem Bereich der griechisch-indischen Denkmäler verbannen. Eine äusserst zahlreiche, meist aus Silbermünzen bestehende Reihe in discher Königs münzen, von völlig national-indischer, unkünstlerischer, meist barbarischer Ausführung und folgenden Typen: Königskopf (mit Schnurrbart), Rf. meist Symbol &, darunter Wellen, giebt uns »in schönen und gleichförmigen Devanägari-Buchstaben« (Lassen) Namen und Titel einer grossen Reihe von Königen, der Sah-Dynastie der Sinha-Könige, nach Thomas (J. A. S. XII. 1850 p. 1—72) vierzehn, nach Newton sogar dreiundzwanzig:

- 1) Iswara Datta
- 2) Rudra Sah I.
- 3) Asa Dama
- 4) Dama Sah

u. s. w., der letzte heisst Swami Rudra Sah IV. Die Titel dieser Könige, in langer Inschrift, enthalten u. a. die Satrapenbezeichnung: »Kshatrapasa«.

Die Köpfe dieser Münzen nun haben griechische Umschriften, wie beschaffen, werden wir gleich sehen; eine derselben hat man für den Namen des baktrischen Königs Dionysius gehalten. Nach Thomas' Annahme regierten diese Könige von 157 v. Chr. an, Lassen (II<sup>2</sup>. 929) ist sogar geneigt, sie schon als Satrapen des Euthydemus herrschen zu lassen.

Für den Münzkenner ist aber diese Bestimmung völlig unmöglich. Die Münzen sind so schlecht, roh und spät, in Form der Buchstaben — auch der indischen, so völlig von allen antiken verschieden, die ganze Reihe scheint sich so deutlich als eine Art Fortsetzung der schlechten Silberdrachmen des YPKWAOY zu documentiren; ja, die sich unmittelbar an die Sinha's eng anschliessenden Munzen der Gupta-Könige mit ganz

ähnlichen Typen scheinen mir sogar den Feueraltar der Sassaniden nachzubilden (s. Thomas' Tafel 1. c.), dass ich die ganze Reihe für sehr spät, lange nach Christus geprägt, halten muss schon aus rein numismatischen Gründen.

Und nun das »griechisch« der Hauptseite!

Der zweite König, Rudra Sah, soll den Namen seines Oberkönigs Dionysius auf seine Münze gesetzt haben! Thomas giebt diese Inschrift so: AIOAYIZIYIIIA. Wenn man viele Abbildungen und Originale dieser Münzen sieht, wird man bald völlig klar über den Character dieser Sorte von griechischen Umschriften. Als Beweis gebe ich hier eine sehr deutliche Münze der Berliner Sammlung von Viswa Sinha!) (neunter König) und eine andre des Rudra Sah, desselben, der angeblich des Dionysius Namen auf seine Münzen schrieb:



Wir haben also hier etwa . A ITIA., und bei Rudra Sah.

NIVVI; andre Münzen (der 8. und

10. König) haben nach Thomas IIYIIOIIC und IIOIICSIDIOII n.s.w.

Wer sich praktisch mit den Münzen abgiebt, erkennt sofort, mit was wir es hier zu thun haben: es sind wüste plagia barbarorum, unverstandene und unsinnige Nachmalereien griechischer Buchstaben, ohne jeden Sinn und Verstand, die vielleicht dem YPKWAOY ihr Dasein verdanken. Der Werth solcher Inschriften ist gleich Null, und aus solchen Barbareien und unverständigen Strichen vernunftige griechische Namen lesen zu wollen ist eben so irrig wie das Bestreben die willkürlichen Striche

<sup>1)</sup> Von mir bestimmt; es ist auch für den Nichtindologen leicht nach Thomas vortresslichen Abbildungen diese Münzen zu bestimmen. — Der Rudra Sah ist wa Hofrath Pertsch bestimmt.

unsrer mittelalterlichen Wendenpfennige lesen und deuten zu wollen. So geläufig dem Numismatiker diese unendlich häufige Erscheinung corrumpirter, sinn- und werthloser Legenden ist, so gross ist das Unheil, welches Deutungsversuche dieser Art Inschriften immer und immer wieder verursachen.

Ich kann also die meiner Ueberzeugung nach sehr späten Münzen der Sinha-Könige mit sinnlosen, aus griechischen Vorbildern entstandenen Inschriften und Strichen, aber völlig correcter in discher Umschrift der Rückseite nicht in den Bereich meiner Betrachtungen ziehen.

Wenn ich es im Vorstehenden versucht habe, eine nur auf das monumental Sichere zurückgeführte Uebersicht der baktrischen und indo-griechischen Herrschaft zu geben, nicht für Indologen und Specialforscher bestimmt, sondern für jeden, der für eine der wunderbarsten Episoden der Geschichte Interesse hat, so gut ich es als blosser Münzgelehrter und als Laie in den indischen Sprachstudien konnte, so muss ich ausdrücklich um die Nachsicht derer bitten, welchen die indischen Sprachund Geschichtsstudien nahe stehen. Ich weiss wohl, wie Vieles mir entgangen sein mag und wie sehr ein vollständiger philologischer Apparat nöthig ist, wenn man Geschichte schreiben will. Aber ich fand, dass die fast einzigen Denkmäler jener Ereignisse, die Münzen, über welche ich ein Urtheil zu haben glaube, bisher keineswegs in allen Punkten richtig benutzt und erkannt waren, und dies bewog mich, auf etwaige andere Arbeiten über diesen Gegenstand nicht zu warten und das, was ich bieten konnte, nicht zurückzuhalten.

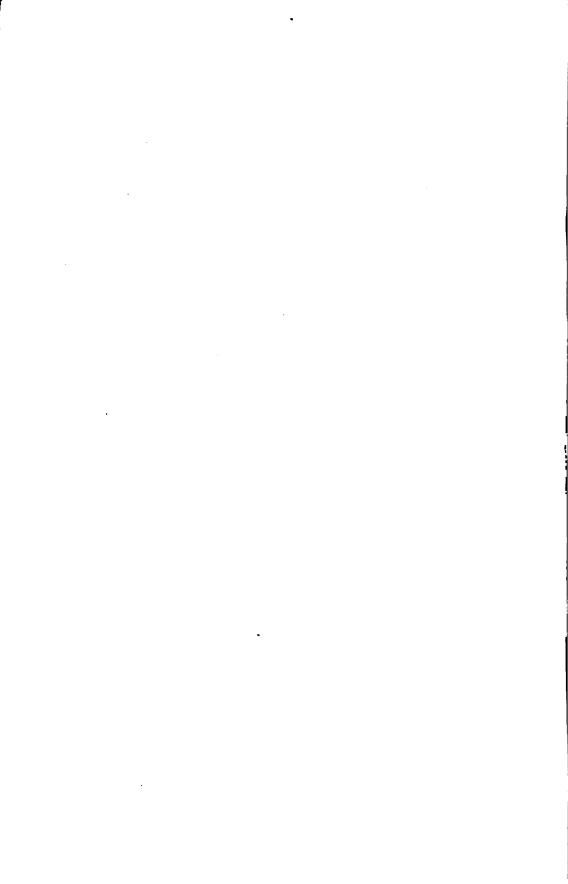

# DIE NACHFOLGER ALEXANDERS DES GROSSEN

IN BAKTRIEN UND INDIEN.

II.

MÜNZENVERZEICHNISS

MIT EINLEITENDEN BEMERKUNGEN.

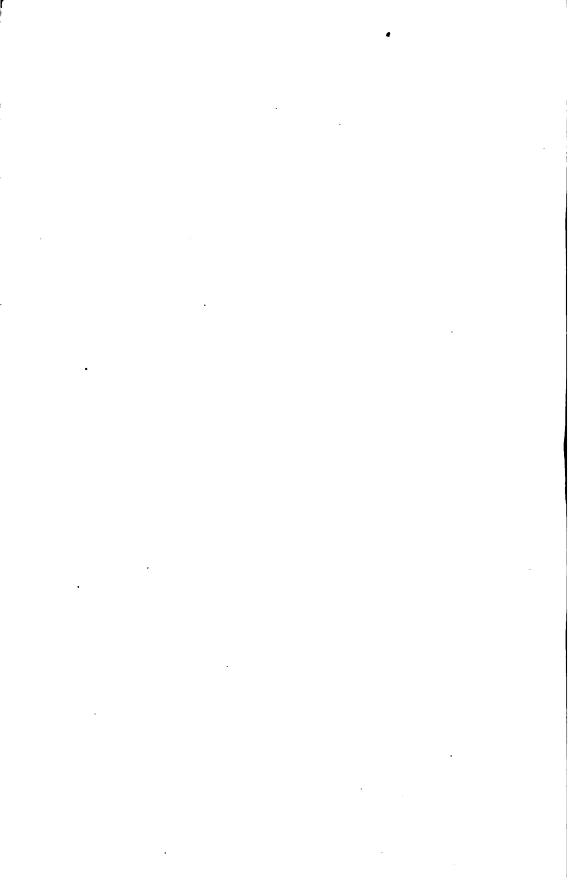

#### II.

## Die Münzen.

Die literarischen Grundlagen der vorliegenden Bearbeitung der baktrischen und indogriechischen Numismatik sind besonders die beiden letzten ausfthrlichen Verzeichnisse von Cunningham (Alexander's successors etc., Num. Chron. N. S. Vol. VIII, IX, X, XII, XIII) für die griechischen und Prinsep's, von Thomas vermehrtes in Prinsep, Essays on indian antiquities ed. Edw. Thomas Bd. II, London 1858 p. 171 ff., unvollständig abgedruckt im Num. Chron. Bd. XIX, für die ungriechischen Könige. Ausserdem aber mussten stets die früheren Werke berticksichtigt und benutzt werden, zunächst Wilson's Ariana antiqua, Grotefends, Lassen's Werke (beide Ausgaben seiner indischen Alterthumskunde; wichtige Abweichungen) u. s. w. Zahlreiche Aufsätze in den neueren Bänden des Num. Chron. enthalten vieles noch nicht in jenen grossen Verzeichnissen vorhandene, ebenso mehrere Bände des Journal of the Asiatic soc. und die Archaeological surveys of India, von Cunningham herausgegeben; für die Münzen der Turushka's sind besonders wichtig die Bände VII und IX des Journ. of the As. soc., in letzterem, von 1877, ein Aufsatz von Thomas über den Fund von Peschawer. meiner Arbeit alle mir zugänglichen Werke, selbst die fleissige und gelehrte Historia regni Graecorum Bactriani von Bayer (Petersburg 1738) benutzt wurden, versteht sich von selbst.

Die zweite Grundlage meiner Arbeit sind die in vielen Hunderten mir vorliegenden Originale und Abdrücke: die namentlich durch die Ankäufe Guthrie, Prokesch, Gansauge jetzt höchst bedeutende Berliner Sammlung, welche eine Fülle merkwürdiger und von mir aufgefundener neuer Sachen enthält, ferner der mehrere hundert Stück umfassende Vorrath der Herrn Rollin und Feuardent; auch einzelne Privatsammlungen enthielten manches; ferner eine grosse Anzahl von Abdrücken: aus London, Petersburg, Paris.

Ich gebe die griechischen Könige nach der in meiner historischen Uebersicht mitgetheilten und begründeten Ordnung:

- 1) die chronologisch sicherstehenden,
- 2) die übrigen Könige alphabetisch, des bequemen Findens wegen,
- 3, die ungriechischen nach den sich von selbst ergebenden Gruppen.

Alle Gewichte sind in Grammen wiedergegeben, die Grössen sind die der in aller Händen befindlichen, bequemen und einfachen Scala Mionnets. Die arianischen Inschriften gebe ich wo es irgend möglich war in der Originalform, arianisch, was so viel ich weiss seit Wilson und Grotefend, also seit einer Zeit nach der sich so unendlich vieles geändert, noch nirgends geschehen ist. Nur wo Lesungen zweifelhaft sind und wo mir weder Originale noch Abdrücke noch genaue Abbildungen zu Gebote standen, gebe ich die vorgefundene Transscription 1.

Wieviel neues ich gefunden, wo ich der vorhandenen Literatur gefolgt bin, wo ich selbständig auftrete u.s.w., ist aus meiner Arbeit selbst ersichtlich.

So sehr auch eine solche Arbeit ihr Entstehen den ausser-

<sup>1)</sup> Ich transscribire nach Cunningham's und der meisten andern Gelehrten Vorgang. Also das dsch, g, gebe ich durch j u. s. w. In meiner historischen Uebersicht ist an einigen Stellen eine abweichende Form, die ich nach dem hier gesagten zu ändern bitte.

ordentlichen vorliegenden Leistungen der englischen Gelehrten verdanken muss, das kann ich versichern: eine Compilation ist meine Arbeit nicht.

Die von mir gegebene Schrifttafel ist die Cunningham's, mit ganz geringen Zusätzen, und nicht sprachwissenschaftlich, sondern für den bequemen Gebrauch und schnelles Finden, worauf nach meiner Erfahrung das meiste ankommt, alphabetisch geordnet.

Ich gebe kurz einige einleitende Bemerkungen.

#### 1. Form und Metall der Münzen.

Die Form der baktrischen Münzen ist rund und viereckig. Viereckige Kupfermünzen (bisweilen aus einem Barren an zwei Seiten herausgehauen) beginnen wahrscheinlich schon mit einer baktrischen Prägung Alexanders des Grossen, dann mit Pantaleon und Agathokles, Demetrius, Eukratides u. s. w. und dauern bis in die Zeit des Azes, Spalirisus, Spalyris u. s. w., hinein. Viereckige Silbermünzen sind seltener, bei Apollodot und Philoxenus. Das Metall der baktrischen Münzen ist Gold, ganz rein, Silber, zuerst sehr rein, unter den späteren Königen sich verschlechternd. zu Azes' Zeit oft schon das schlechteste Billon; gut wieder bei den ziemlich seltenen Silbermünzen der Turushka's, bisweilen bei Yrkodes. Pantaleon und Agathokles prägen kupferne runde stark mit Nickel gemischte Ganz- und Halbstücke.

Die grösste Anzahl der baktrischen Münzen ist von Kupfer.

## 2. Sprache und Schrift.

Die Sprache ist zuerst griechisch, dann griechisch und indisch, ganz ausnahmsweise rein indisch, bei den griechischen Königen. Agathokles prägt rein indische Kupfermunzen mit arianischen Buchstaben, Pantaleon und derselbe Agathokles haben auf andern Münzen griechische und indische Pali-Aufschrift. Die übrigen

Könige seit Eukratides haben fast sämmtlich auf der Vorderseite Griechisch, auf der Rückseite Indisch (Tochtersprache des Sanskrit, nach Lassen) mit einer von rechts nach links gehenden, gewöhnlich »arianisch« genannten Schrift, die mit der Zendschrift gleichen Ursprung hat, sich durch schöne wohlgeformte Buchstaben auszeichnet und im wesentlichen immer gut und klar bleibt, sehr selten verderbt, selbst in den Zeiten wo die griechische Umschrift oft schon Barbareien und Fehler zeigt. Die einheimische Schrift wird nicht mehr angewendet seit Kanerku, dafür tritt reines Griechisch auf, um bald wieder der einheimischen Sprache, aber mit griechischen Lettern geschrieben, Platz zu machen. Das Ende dieser Prägungen sind verwilderte mit unverständigen griechischen barbarisirten Lettern geschriebene Stücke.

#### 3. Der Münzfuss.

Von dem baktrischen Münzsystem ist schon oben in der historischen Uebersicht die Rede gewesen. Ich habe gezeigt, wie für die Geschichte jener Reiche die bisher, wie es scheint, nirgends geahnte richtige Benennung der Münzen von allergrösster Wichtigkeit ist: ich meine den Uebergang des attischen Fusses (Tetradrachme von 17,2, Drachme und Obol) mit rein griechischer Schrift zum reduzirten Fuss (Tetradrachme von fast 10 Grammen und Drachme von fast 2,5), mit griechischen und arianischen Umschriften.

Der Indier Sophytes mag nach irgend einem einheimischen Gewicht geprägt haben (3,76, also ungefähr eine attische Drachme) 1).

Zunächst prägten also die Griechen in Baktrien attisch, Gold und Silber; ein Phänomen der Münzprägung ist das berühmte

<sup>1)</sup> S. über die indischen Gewichte und Münzfüsse die gelehrte Abhandlung Cunningham's im 13. Bd. des Num. Chron. N. S.

Zwanzig-Stateren-Stück in Gold von Eukratides, in Paris. Unter Eukratides trat der neue, reduzirte Münzfuss ein.

Hier Proben der attischen und der reduzirten Gewichte, sowie der Gewichte der späteren Reihen.

Sophytes 3,76

## Attischer Fuss.

|                 | N                 | A Tetradr.        | Drachme        | Obol      |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Antiochus II.   |                   | 16,85             | 4,02           |           |
| Diodot          | 8,37 (Stater)     | 16,6              | 4,27           |           |
|                 |                   | 16,65 (schlecht)  | 4,2            |           |
| Euthydemus      | 8,36 (Stater)     | 16,59             | 4,01           |           |
| •               |                   | 16,47             | 4,08           |           |
|                 |                   | 16,45             |                |           |
| Demetrius       |                   | 16,91             | 3,3 (schlecht) | 0,69      |
|                 |                   | 16,69             |                |           |
| Euthydem II.    |                   | 16,94             | 4,01           |           |
|                 |                   | 16,75             | <b>-,</b>      |           |
| Pantaleon       |                   | 16,07 (schlecht)  |                |           |
| Agathokles      |                   | 16,91             | 4,24           |           |
|                 |                   | 16,8              |                |           |
|                 |                   | 16,79             |                |           |
|                 |                   | 16,78             |                |           |
| Antimachus Deus |                   | 16,93             | halbe Drachme  | 0,3 (Er-  |
|                 |                   | 16,91             | <b>2,05</b>    | haltung?) |
| Eukratides 1    | 68,05 (20 Stater) | 17,1 u.s. w.      | 4,15           | 0,67      |
|                 |                   |                   | 4,12           | 0,65      |
|                 |                   |                   | 4,92(barbarisc | h)        |
| Plato           |                   | 16,72 (nicht gut) |                |           |
| Heliokles       |                   | 16,93             | 4,02           |           |
|                 |                   | 16,78             | 3,95           |           |
| Antialcides     |                   | 16,65 (2 Löcher)  |                |           |

## Reduzirter Fuss.

| Te                    | etradrachme      | Drachme                  |  |  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| Eukratides            |                  | 2,23 (schlecht erhalten) |  |  |
| Heliokles             | 9,46             | 2,3 (nicht gut)          |  |  |
| Amyntas               | 8,29 (schlecht)  | 2,27                     |  |  |
| Antialcides           |                  | 2,46                     |  |  |
|                       |                  | 2,45                     |  |  |
|                       |                  | 2,43                     |  |  |
| Antimachus nicephorus |                  | 2,46                     |  |  |
|                       |                  | 2,45                     |  |  |
| Apollodotus           | 9,87             | 2,39                     |  |  |
|                       |                  | 2,36                     |  |  |
| Apollophanes          |                  | 2,39                     |  |  |
| Archebius             | 9,59             | 2,29                     |  |  |
|                       | 9,55             | •                        |  |  |
| 4 4 13                | 9,42             | 0.5                      |  |  |
| Artemidorus           | 8,29             | 2,39                     |  |  |
| Diament.              |                  | 2,33                     |  |  |
| Diomedes              |                  | 2,15 (schlecht)          |  |  |
| Dionysius             |                  | 2,33                     |  |  |
| Hermaeus              | 9,91             | 2,42                     |  |  |
|                       | 9,39             |                          |  |  |
| H                     | 9,23 (nicht gut) | <b>9</b> 00              |  |  |
| Hermaeus und Kalliope |                  | 2,33                     |  |  |
| Hippostratus          | 9,59             |                          |  |  |
|                       | 9,52<br>9,33     |                          |  |  |
| Lysias                | 3,30             | 2,47                     |  |  |
|                       |                  | 2,39                     |  |  |
| Menander              | 9,46             | 2,49                     |  |  |
|                       | 9,39             | 2,48                     |  |  |
| Nicias                |                  | 2,33                     |  |  |
| Philoxenus            | 9,78             | 2,39                     |  |  |
| Strato                | 8,68             | 2,2 (nicht gut)          |  |  |
|                       | 8,64 (nicht gut) | , ,                      |  |  |
| Strato II.            |                  | 2,39 (schlechtes Silber) |  |  |
| Telephus              |                  | 2,11 (nicht gut)         |  |  |

|                  | Tetradrachme    | Drachme                 |
|------------------|-----------------|-------------------------|
| Theophilus       |                 | 2,33                    |
| Zoilus           |                 | 2,42                    |
|                  |                 | 2,39                    |
| Maues            | 9,81            | ·                       |
|                  | 9,26            |                         |
|                  | 8,85 (beschädig | t)                      |
| Azes             | 9,71            | 2,47                    |
|                  | 9,65            | 2,45                    |
|                  | 9,63            | 2,43                    |
|                  | 9,42            | 2,41                    |
|                  | 9,41            | 2,4                     |
|                  | 9,27            |                         |
| Azilises         | 9,5             | 1,92 (nicht vollkommen) |
|                  | 9,39            |                         |
|                  | 9,14            |                         |
| Vonones          | •               | 2,35                    |
| Vonones u. Spala | gadama          | 2,46                    |
| Spalirisus       |                 | 2,23 (nicht vollkommen) |

## Attische Drachmen nach dem Vorbild der Arsaciden.

| Yndopheres | 3,73                     |
|------------|--------------------------|
| Sanabarus  | 3,8                      |
|            | 3,43                     |
| •          | 3,17 (nicht vollkommen). |

## Attische Tetradrachme vom Gewicht der spätesten Arsaciden.

Heraos 11,95

## Attisches Gewicht der Kadphises-Turushkareihe.

|           | Doppelstater | Stater | Viertelstater | Halbe Drachme. |
|-----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| Kadphises | 15,87        | 7,91   | 1,98          |                |
| Kanerku   |              | 7,97   | 2,0           |                |
|           |              | 7,95   | •             |                |
| Ooerki    |              | 8,06   | 2, 1          | 2,08           |
|           |              | 7,99   | 2,0           | 2,03           |
|           |              | 7,97   |               |                |
| Bazodeo   |              | 8,12   |               |                |
|           |              | 8,62   |               |                |

Jeder wird sehen, dass es gradezu unmöglich ist die reduzirten Tetradrachmen und Drachmen für attische Didrachmen und halbe Drachmen zu halten. Das Normalgewicht der attischen Tetradrachme ist 17,46, der Didrachme also 8,73; die angeblichen baktrischen Didrachmen wiegen aber immer mehr als 9 (ausser wenn sie beschädigt sind), bisweilen 9,91, meist etwa 9,5; ebenso ists mit den sogenannten Halbdrachmen. Wie viel Unheil man mit sogenannten »Durchschnittsgewichten« angerichtet hat, wobei alle abgeriebenen Münzen mit eingerechnet werden, ist den Münzgelehrten bekannt. Friedlaender hat über diese Gewichtsfrage das allein richtige gesagt 1): »Eine der ersten Regeln bei Wägungen ist, dass man nicht Durchschnittsgewichte annehmen soll, bei denen die schlechten Exemplare miteingerechnet werden, sondern dass man die schwersten Gewichte allein beachten und eher noch ein wenig zugeben muss, da Abnutzung und Oxydation fast immer einige Verringerung des Gewichts bewirken.« Ueberwichtige Stücke sind ganz seltene Anomalien (vor dem dicken, das Gewicht natürlich vergrössernden Oxyd-Ueberzug hat Friedlaender ebenfalls mit Recht gewarnt), die grosse Sammlung Prokesch enthielt auch nicht ein einziges ganz vollwichtiges Tetradrachmon von Athen. Und nun gar die Zeit der Diadochen und der aus ihren Satrapien hervorgegangenen Reiche! Die attischen Tetradrachmen u. s. w. der Diadochenreiche bleiben fast immer unter dem regulären Gewicht, also nach den gegebenen Proben werden wir getrost allermindestens die höchsten Gewichte der reduzirten Tetradrachmen: 9,91 und der Drachmen: 2,49 als Normalgewicht annehmen können, wenn auch meist etwa 9.5 — 9.6 das Gewicht ersterer ist. Drachmengewichte 2,47 — 2,49 leiten uns auf ein Tetradrachmon von 10 Grammen hin<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Berliner Blätter für Münz- u.s. w. Kunde II, 167.

<sup>2)</sup> Danach ist das vorn in der historischen Uebersicht gesagte zu verstärken. Nicht 9,5 sondern wohl sicher 10 Grammen ist das Normalgewicht.

Da die Einführung dieses Münzfusses statt des attischen gleichzeitig mit Einführung der arianischen Schrift auf der Rückseite verbunden ist, also mit einer Concession an die indische Bevölkerung, so ist auch das neue Gewicht sicherlich eine solche nationale Concession: es mag ein vorgefundenes einheimisches sein.

Unter Azes wird die Tetradrachme bereits häufig zum schlechtesten Billon, wie die Denare der spätesten römischen Kaiserzeit; so bleibt es bei Yndopheres, Abdagases; schliesslich ist es nicht mehr zu unterscheiden, ob wir Silber- oder Kupfermünzen vor uns haben. — Arsacidisch, also attisch, sind die griechischen Drachmen des Yndopheres und Sanabarus, auch die Tetradrachme des Heraos. — Das Vorhandensein von Ganzstück und Halbstück aus nickelhaltigem Kupfer bei Pantaleon und Agathokles ist eine Entdeckung der englischen Gelehrten; sonst ist das Gewicht der Kupfermünzen zu schwankend, um die ihnen von Cunningham gegebenen Benennungen zu rechtfertigen; ich glaube die Grössen und Gewichte dieser Kupfermünzen sind nur ganz ungefähr innegehalten; es war, wie z. B. auch bei den Bosporanern, nicht Werthstück, sondern Vertrauensgeld, wie das Papiergeld.

Die Turushkakönige und der Eröffner dieser Reihe, Kadphises, haben wieder rein attisches Gewicht, Doppelstater, Stater, Viertelstater und halbe Drachme. Ich sehe keinen Grund, an den römischen Aureus bei den Stateren zu denken; der attische Stater u. s. w. war ja seit den Diadochen überall üblich, auch in spätester Zeit, bei den Bosporanern, wird immer so geprägt, freilich immer schlechter. Bei den Turushka's bleibt das Metall gut, erst die verwilderten Münzen haben auch schlechtes Metall.

Die Silbermunzen des den Arsaciden etwas ähnlichen Yrkodes sind zu schwankend im Gewicht, oft auch von schlechtem Silber, so dass sich nichts bestimmtes über den Münzfuss sagen lässt.

## 4. Die Darstellungen der Münzen.

Die Münzen tragen wie alle griechischen Königsmünzen meist den Kopf der Könige stets mit Diadem (die Ausnahme bei Heliokles ist erwähnt) und mannigfachen andern Kopfbedeckungen: Elephantenfell, macedonischer Hut zavoia, Helm u.s.w., auf der Rückseite meist die gewohnten hellenischen Götter Zeus, Pallas (meist in der Form in welcher sie auf Münzen des Antigonus von Macedonien erscheint), Herakles, die Dioskuren u. s. w. sowie deren Attribute, aber auch mannigfache andere Darstellungen, Thiere u.s.w. Besonders reich ist Menanders Reihe. Sehr wichtig, weil auf die chronologische Bestimmung bisweilen einwirkend, sind eine Reihe völlig sicher nachzuweisender redender Wappen: der Zeus bei Diodot (und Antiochus II.), der indische Löwe bei Pantaleon, der Apollo bei Apollodot, die Artemis bei Artemidor, das Pferd bei Hippostratus, die Artemis Selene bei Maues (Mao die indische Mondgottheit auf späteren Münzen). Bei den späteren ungriechischen Königen erscheinen die Fürsten meist zu Pferde, später stehend, auch beginnen einheimische Gottheiten langsam an die Stelle der hellenischen zu treten. Spuren davon zeigen sich schon bei den Griechen Amyntas und Hermaeus. Doch erst in der mit Kadphises beginnenden letzten Reihe der baktrisch-indischen Könige tritt die indische Mythologie in mannigfaltigen Formen auf, nur zum kleinern Theile bis jetzt mit Sicherheit erklärt, aber die gewohnten vielarmigen u. a. indische Gestalten zeigend. Von höchstem Interesse ist die durch die neue Publikation des grossen Goldfundes von Peschawer bekannte Reihe des Königs Ooerki mit hellenischen Göttern in indisirter Namensform, dem Herakles: HPA KIAO, Serapis CAPANO, oder einheimischen Namen neben hellenischen Göttern: OANINAA = Nike u. s. w. indisches vielarmiges und vielköpfiges Monstrum OKPA erscheint als ein deutliches Pantheon hellenischer Götter: Zeus Blitz,

Poseidon (Dreizack), Herakles (Keule). — Unter Kanerku erscheint zuerst Buddha (nicht Adi-Buddha), BΟΥΔΟ, in seiner häufigen, völlig unverkennbaren stereotypen Figur. Die unzweifelhafte Lesung dieser Münzen: BΟΥΔΟ gegenüber den stets irrigen früheren und den neuerdings sogar ausgesprochenen Zweifeln erwiesen zu haben, ist ein Hauptresultat meiner Arbeit.

#### 5. Der künstlerische Charakter.

Die ersten baktrischen Münzen sind meist ziemlich gut, von kräftigem Styl, den syrischen nicht unähnlich, bisweilen aber noch etwas roh. Schon unter Euthydemus finden wir aber vortreffliche Köpfe, z. B. den ganz ausserordentlich schönen Greisenkopf (das schönste Exemplar in London). Die Münzen des Agathokles, Antimachus, Demetrius, Euthydemus II., auch z. Th. noch Eukratides zeigen uns zuweilen Bildnisse von einer ganz eigenartigen, sich von allen andern griechischen Münzen unterscheidenden, äusserst lebenswahren, derb realistischen Auffassung. die zu den allerbesten Portraitarbeiten gehören, welche wir aus dem Alterthum besitzen, und Zeugniss von der hohen Cultur jener Reiche ablegen. Die späteren griechischen Münzen sind bisweilen noch recht zierlich, z. B. die kleinen Köpfe des Antialcides, doch werden die Darstellungen bald conventionell, handwerksmässig, sogar roh und nachlässig. Die ungriechischen Prägungen sind meist roh; z. Th. gut sind die viereckigen Kupfermünzen des Maues und Azes, ihre andern Münzen aber schop sehr barbarisch; dasselbe gilt von der ganzen mit Azes zusammenhängenden Reihe, auch Yndopheres und sein Anhang zeigt ganz rohen Styl, der nur auf den nach arsacidischem Muster geprägten Stücken etwas besser wird. Die Münzen des Kadphises (II.) und der Turushkakönige zeigen bisweilen die Zierlichkeit, welche oft die Arbeiten barbarischer oder nichtklassischer Völker haben: kleines, sauber ausgeführtes Nebenwerk, Schnörkeleien, dabei aber roheste Vernachlässigung der Anatomie u. s. w.

Die letzten Ausläufer der Prägung, die Goldmünzen mit sassanidischem Einfluss zeigen dieselbe barbarische Zierlichkeit wie die frühen Sassanidenmünzen: feinen, sauber gearbeiteten Kopfputz (Thierköpfe) und rohe menschliche Figuren.

#### 6. Falsche baktrische Münzen.

Der praktischen Numismatik Unkundige pflegen häufig von der Menge gefährlicher Fälschungen baktrischer Münzen zu reden; dies ist aber auf ein Minimum zurückzuführen. Eine wirklich sehr gefährliche Fälschung ist ein Goldstater des Diodot, mit altem Gesicht, von guter Arbeit, aber ganz rohem Zeus mit Adler auf der Rückseite, als Beizeichen über dem Adler Kranz, auf der andern Seite aufwärts gekehrte Lanzenspitze. Diese Münze hat in alle grossen Sammlungen Eingang gefunden, ist im Num. Chron. abgebildet worden, und erst neuerdings, als immer und immer wieder neue Exemplare zum Vorschein kamen, hat man die Fälschung erkannt.

Becker hat mit gewohnter Meisterschaft und offenbar mit mechanischen Manipulationen nach den Pariser Schwefelabgüssen Stempel zu drei Münzen gemacht: Goldstater des Euthydemus, Tetradrachme des Eukratides mit Helm und den Dioskuren, Tetradrachme des Heliokles (rein griechisch) mit Zeus. letzterem giebt es Exemplare, in welche der schlaue Betrüger den kleinen Adler (Zeichen der alten zerstreuten Este'schen Sammlung; mit einem Goldblättchen), einschlug. Von Eukratides' Drachme mit Helm und Dioskuren existirt ein guter, offenbar in Indien gemachter Stempel mit fehlerhafter Umschrift: usyalv evziltiav); von der baktrischen Tetradrachme des Antiochus II. enthielt die Guthrie'sche Sammlung ein mit sehr barbarischen, bestimmt in Indien gemachten Stempeln geprägtes Stück (Rf. N über dem Adler), das recht geschickt braun gefärbt ist, aber selbst Anfänger nicht täuschen kann; noch roher sind einige andre indische Machwerke, die nur in Formen eingekratzt und danach gegossen zu sein scheinen, deren Beschreibung gar nicht der Mühe lohnt. Von Azes' Tetradrachme giebt es leidliche moderne Stempel. Von Kadphises giebt es moderne Stempel von zwei Goldstücken (der König im Wagen, Rf. stehende Figur mit Dreizack und: Brustbild des Königs; Rf. Figur mit Dreizack), ebenfalls sehr schlecht und roh, viel zu gross und gänzlich ausser dem Charakter der ächten Münzen.

Unendlich häufig sind Abgüsse ächter Münzen, grösstentheils (wie Guthrie's Sammlung beweist) in Indien gemacht, oft recht gut.

Dies ist alles was ich von den gefürchteten Massen von Fälschungen in Erfahrung gebracht und gesehen habe; viel mehr wird es auch schwerlich sein.

#### 7. Literatur.

Eine vollständige Uebersicht der Literatur soll hier nicht gegeben werden. Ich führe nur das wichtigste an.

- Bayer, Historia regni Graecorum Bactriani, Petersburg 1738. Eckhel, Doctrina num. vet., der betreffende Abschnitt des III. Bandes.
- Köhler, Méd. grecques des rois de la Bactriane etc., 2 Aufsätze 1822 u. 1823, neu abgedruckt in Köhlers ges. Schriften, Serapis Bd II.
- Raoul-Rochette, Notice sur quelques méd. grecques inéd. apparten. à des rois de la Bactriane etc. 1834. Dazu 3 Supplemente 1835, 1836 und 1838—44.
- Bartholomaei, Notice sur les méd. de la Bactriane in Köhne's Zeitschr. für Münz- u. s. w. Kunde 1843 und 1846.
- Mionnet, Description etc., die betr. Abschnitte im V. Bd. und VIII. Suppl. Bd.
- Grotefend, Die Münzen der griech., parth. und indoskyth. Könige von Baktrien u.s.w. 1839.

- Wilson, Ariana antiqua etc. 1841 mit vielen ausgezeichneten Abbildungen.
- Prinsep, Essays on indian antiquities ed. Thomas. London 1858. 2 Bände, die sämmtlichen Aufsätze Prinsep's enthaltend.
- Lassen, Indische Alterthumskunde Bd. II (erste Ausgabe: 1849, zweite 1874).
- Lassen, Zur Geschichte der griech. u. s. w. Könige in Baktrien u. s. w. 1838.
- Müller, C. O., Aufsätze in den Göttinger gel. Anzeigen 1835. 1838 und 1839.
- Droysen, Geschichte des Hellenismus, III Epigonen. Bd. I. 1877.
- Werlhof, Griechische Numismatik, 1850 S. 243 249 (von Grotefend).
- Cunningham, Archaeological surveys of India, besonders Band V, 1875.
- Cunningham, Coins of Alexander's successors etc., s. Numismat. Chronicle.
- Journal of the Asiatic society (Bengal und Gr. Brit.), darin die Aufsätze Prinsep's, die 1858 von Thomas besonders herausgegeben wurden. Von den andern Bänden besonders wichtig: Bengal Vol. XIV. N. S. Gr. Brit. Vol. VII, IX.
- Numismatic Chronicle, besonders wichtig: Bd. XIX, N.S. Bd. II, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV.
- 8. Die Seltenheitsgrade R—RRRR haben nur ganz schwankenden Werth; fortwährende neue Funde, oft von vielen hundert Münzen, vermindern die Seltenheiten der Baktrier von Jahr zu Jahr.

## I. Griechische Könige.

#### Alexander der Grosse.

Gewicht

Prägung für Baktrien oder Indien, um 327-323 v. Chr.

Æ. 4.□ Unbärtiger Herakleskopf rechts.

.. **EZANA**... Keule, Bogen, Köcher. Oben Caduceus.

Berliner Museum, aus Dannenbergs Sammlung. Aus einem Barren an zwei Seiten herausgehauen, wie Agathokles' Münzen. Taf. I, 1.

## Sophytes

indischer Fürst im Indusland, Vasall Alexanders d. Gr. (und Seleucus' I.) Prägung nach 306 v. Chr.

A. 3. Unbärtiger behelmter Kopf des Fürsten r. mit Kranz. Nachgebildet Silbermünzen des Seleucus mit Königstitel, also nach 306 v. Chr. **ΣΩΦΥΤΟΥ** Hahn r. Links 3,76 Caduceus.

Cunningham Num. Chr. N. S. VI, 220. RRRR. Taf. I, 2, nach einem Abguss des Cunningham'schen Exemplars. — Diese völlig zweifellosen Münzen sind ein Beweis, dass der Name Sopeithes oder Sophytes wirklich Name, nicht Titel ist, wie behauptet wurde. (Lassen 22.170).

## Antiochus II. von Syrien.

Baktrische Prägung um 256 oder 250 v. Chr.

 $\mathbf{R}$ .  $6^{1}/_{2}$ . Kopf mit Diadem r.

BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY 16,65 Blitzschleudernder nackter 16,65 Zeus l. mit Aegis. L. unten Adler. Monogr., wechselnd.

Attisches Tetradrachmon. Berlin, London u. s. w. RRRR. Taf. I, 3. Es existirt ein ganz roher moderner (in Indien gemachter) Stempel. — In dem soeben erschienenen Catalog der Seleuciden des britischen Museums wird der Kopf für Diodot gehalten. Ich kenne keine Analogie und glaube,

Gewida

es ist Antiochus II. gemeint. Dass der Kopf dem Diodot ähnlich ist, kommt daher, dass man in Baktrien wohl Antiochus' Gesichtszüge nicht gekannt hat und sie (ob absichtlich?) dem Satrapen Diodot ähnlich darstellte. Der Zeustypus ist offenbar Diodot's redendes Wappen.

R. 3. Ebenso.

London.

Drachme 4.1:

#### **Diodotus**

König von Baktrien, seit etwa 256 oder 250 v. Chr.

A. 4. Kopf mit Diadem r. BAΣΙΛΕΩΣ ΔΙΟΔΟΤΟΥ Zeus wie vorher, auch der Adler. L. Kranz.

Attischer Stater. Das abgebildete prächtige Exemplar im Besitz der Hrn. Rollin u. Feuardent. Taf. I, 4.

Der fast in allen Sammlungen befindliche Goldstater mit gut gearbeitetem ältlichem Gesicht und ganz roher Rückseite (Beizeichen: Lanzenspitze und Kranz) ist aus modernen Stempeln geprägt. — Der Zeus ist das redende Wappen Diodot's.

- Attisches Tetradrachmon. London, Berlin u. s. w. Taf. I, 5. 16,85 Rollin u. Feuardent; 16,6 Grm.
- AR. 3. Gepräge wie vorher. Rf. Zuweilen Kranz und mehrere 4.:
  Monogramme.

Attische Drachme. London u. s. w.

N. R. RRR.

#### **Euthydemus**

Nachfolger der Diodotiden oder des Diodot, Zeitgenosse Antiochus' III.

A. 4. Kopf mit Diadem r. BAΣIΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ 8.1. Herakles auf d. Felsen sitzend l., die Keule auf einen dünnen, vor ihm stehenden Felsen stützend. Oben Monogramm.

Attischer Stater. Paris, London (Sammlung Dupré).

 $\mathcal{R}$ . 6—7. Ebenso.

Ebenso. Monogramm r. bis- 16,59 weilen unten N. Ruckseite 16,47 von nicht guter Arbeit.

Attisches Tetradrachmon. London, Berlin.

R. 4. Ebenso. Monogramm links.

Attische Drachme.

4,01 nicht gut

A. 7—8. Ebenso, bisweilen der Kopf alt, gefurchtes Gesicht,

von schöner Arbeit.

Ebenso, der Herakles stützt 16,47 die Keule auf's Knie, gute 16,45 Arbeit. Monogramm rechts, meist **k** 

Berlin u.s. w.

Attisches Tetradrachmon, nicht sehr selten. Taf. I, 6 u. 7. Schöne Exemplare mit altem Gesicht in London und bei Hrn. Hoffmann in Paris.

A. 4. Drachme, ebenso.

4,08

Cunningham. Der Abguss eines ähnlichen Stückes mit dem alten Gesicht in Berlin.

Von den beschriebenen Tetradrachmen giebt es unzählige Nachahmungen, zuerst leidlich und von ziemlich gutem Metall, dann aber völlig verwildert, von schlechtem Silber, der Kopf lockig, wie die vielleicht den Saka-Skythen angehörenden sog. indo-parthischen M. mit Reiter (s. unten bei Haraos); um den Herakles dann eine Umschrift, welche orientalischen Charakteren gleicht. In Berlin 25 Stück.

Æ. 6. Kopf, undeutlich.

Stehender Apollo nackt, mit
Strahlenkrone, auf den Bogen
gestützt, in d. R. Pfeil. Aehnlich den Seleucidenmünzen.

Wilson Ariana antiqua Taf. II, 1. Wilson führt auch ein Fragment mit stehender Figur an.

Æ. 6 haltie.

Apollokopf r.

Dieselbe Umschrift. Dreifuss in der allen baktrischen Darstellungen dieses Geräthes charakteristischen Gestalt mit langen Fortsätzen der Füsse nach oben. L. Monogr.

Gewichte der Kupfermunzen gebe ich nicht, da hier die Wägungen zu keiner sichern Benennung der Münzen zu führen scheinen.

London u. s. w. Köhler (Serapis) führt ein antik versilbertes Exemplar an. Antike Versilberungen von Kupfermünzen habe ich häufig gefunden bei röm. Medaillons, bei kleinasiatischen Kaisermunzen. Auch bei einer baktrischen Æ. 🗆 des Enkratides.

Æ. 7.

Ebenso, reines Kupfer. London u.s.w.

Æ. 4—6. Bärtiger (Herakles-) Dies. Umschrift. Sprengendes Kopf r. Pferd r., einmal Monogr.

N. RRRR. AR. R. Æ. RRR.

#### **Demetrius**

Sohn des Euthydemus, König von Indien.

R. Brustbild mit Diadem r. BAΣIΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (5.5) Stehende Pallas mit Lanze, Erhi

auf den Schild gestützt, von vorn. L. Monogr., r. oben Buchstabe.

Attisches Tetradrachmon. Cunningham's Sammlung.

A. 8. Brustbild r. mit Elephantenfell u. Diadem r.; bald ziemlich jugendlich, bald älter.

Dies. Umschrift. Stehender 16.4 jugendlicherHerakles v. vorn 16,11 mit Keule und Löwenfell in der L.; sich mit Weinlaub kränzend. L. Monogr. aus

P, K.

Attisches Tetradrachmon. Berlin, London u.s. w.

R. 4. Ebenso, runder Gegenstempel: • AP Stehender Herakles. 3,3

Attische Drachme, Cunningham.

AR. 2. Ebenso, altes Gesicht ohne Gegenstempel. Auf der Ruck- 0,69 seite wechseln zwei Monogramme.

Attischer Obol. Berlin, London, v. Rauch's Sammlung u. s.w.

Æ. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Runder Schild mit Gor- Umschrift wie vorher. Dreigoneion. zack, l. Monogr.

Cunningham u.s. w.

Æ. 7. Elephantenkopf r. mit Glocke.

Umschrift wie vorher. Caduceus. L. Monogr. , das sich so u. ähnlich bei Euthydemus, Pantaleon und Agathokles öfter findet.

London, Cunningham.

Æ. 6. Bärtiges Heraklesbrustbild r. mit Löwenfell um d. Hals, Keule über der l. Schulter. Dies. Umschrift. Stehende Figur, im Jagdkleid, wie Artemis, v. vorn, mit Stiefeln, Strahlenkrone; mit der R. einen Pfeil aus dem Köcher ziehend, in der L. Bogen. R. Monogr.

Berlin, Cunningham u. s. w. Cunningham nennt die Figur Apollo (Strahlenkranz), aber die Kleidung und Bewegung ist völlig die der Artemis. Ist die Münze (das Pendant zu der des Demetrius mit stehendem Apollo bei Wilson, Ariana Taf. II, 1) etwa von Euthydem II.?

- Æ. 3. Kopf des Königs mit Dia- Dieselbe Umschrift. Sitzende dem, Elephantenfell r. Pallas mit Lanze u. Schild 1. Cunningham.
- Æ. 4. 

  BAΣΙΛΕΩΣ ANIKH

  TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Brust
  bild mit Elephantenfell und

  Diadem r.

… UT アスポンナン アミンレ mâharajasa aparajitasa deme... Also wären die letzten Buchstaben regulär so: ビゴ アコ Geflügelter Blitz. R. Monogr. Cunningham. Taf. I, 9. Der Blitz hat genau dieselbe Gestalt wie der in den Händen des Zeus auf Heliokles'
Tetradrachmen.

R. RR. A. RRR. A. arianisch: Unicum.

## Euthydemus II.

Sohn (Mitregent?) des Demetrius, nur aus den Münzen bekannt.

A. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Jugendliches Brustbild mit Diadem r.

Stehender jugendlicher Herakles von vorn wie auf Demetrius' Münzen, doch hat er einen Weinlaubkranz bereits auf, den andern in der r. Hand (ein Kranz für den Vater, der zweite für den Sohn?). L. Monogr., meist aus P und K

Attisches Tetradrachmon. Berlin, London u. s. w. Taf. I, 10.

A. 5. Attische Drachme, ebenso.

Cunningham's Sammlung.

A. RRR.

Gleichzeitig mit Euthydem II. (Demetrius): Pantaleon, Agathokles und Antimachus Deus.

#### Pantaleon.

Attisches Tetradrachmon. Cunningham's Sammlung, einzig.

Gewicht

Jugendlicher Bacchuskopf Æ. 6 nickelmit Epheukranz r. haltig.

Dieselbe Umschrift. Panther r., den l. Fuss nach einem Weinstock mit Trauben erhebend. L. Monogr.

Æ.5—6.□ **3**\$1 ს从むბ{ »rajine pantalevasa« in Pali-Tanzende Figur Schrift 1). mit Pluderhosen von vorn, in der erhobenen R. eine Blume (Bacchantin?).

Dies. griechische Umschrift. Indischer Löwe stehend r.

Das Thier der Rückseite dieser Münze wird gewöhnlich Panther genannt. Es ist aber verschieden von dem schleichenden Panther der runden Munzen mit bacchischen Typen; es ist der ganz naturgetreu dargestellte indische (mähnenlose) Löwe<sup>2</sup>), genau wie auf Menanders und Azes' Münzen. Ich glaube es ist (wie das Pferd bei Hippostratus, der Apollo bei Apollodot und die Artemis bei Artemidorus) das redende Wappen des Pantaleon, λέων, der Löwe. Also hiernach wäre Pantaleon vor Agathokles anzusetzen, vielleicht sein älterer Mitregent (Bruder?).

R. Unicum. Æ. R.

## Agathokles

Zeitgenosse (Mitregent, Nachfolger) des Pantaleon.

1) Erinnerungsmünzen des Agathokles an seine Vorgänger auf dem baktrischen Thron.

# **Æ**. 8. ANTIOXOY NIKATO PO∑ Kopf d. Antiochus (II., Baktrien?) mit Diadem r.

BAZIAEYONTOX AFA 16,52 OOKVEOAZ VIKVIOA als des ersten Königs von Blitzender Zeus mit Aegis l. unten Adler, l. Kranz, r.

Monogr.

Attisches Tetradrachmon wie die folgenden. Cunningham, Unicum. Taf. II.

<sup>1)</sup> Die Pali-Aufschrist geht von links nach rechts, nicht rückläufig wie die arianische.

<sup>2)</sup> Leo googratensis. Brehm, Thierleben I, 356.

R. 8. ΔΙΟΔΟΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Umschrift und Gepräge wie 16., Kopf d. Diodot mit Diadem r. vorher, auch das Monogr. Berlin, London, Bartholomaei u. s. w. sehr selten. Taf. II.

R. 8. EYOYAHMOY OEOY

Kopf des Euthydemus mit

Diadem r.

Umschrift wie vorher. Hera- 16., kles auf dem Felsen sitzend 1., wie auf Euthydemus' Münzen. R. Monogr. aus 1,  $\Lambda$ , O.

London, Unicum aus Wigan's Sammlung. Taf. II.

2) Agathokles allein.

R. 8. Brustbild mit Diadem r.

OYΣ Stehender Zeus von bei vorn mit Scepter und der dreigestaltigen Hecate mit Fackeln auf der R. L. das bei Agathokles u. a. häufige Monogr. aus I, Λ, O.

Attisches Tetradrachmon. Berlin (aus Wigan's Sammlung) u. s. w. Taf. II, 1.

- A. 5. Attische Drachme desselben Gepräges.

  Abgeb. Wilson Ariana Taf. VI, 4. Cunningham's Sammlung.
- A. 4. Halbe Drachme (?) desselben Gegräges.

  Cunningham's Sammlung.
- Æ. 6 Brustbild des jugendlichen mit Nickel Bacchus mit Epheukranzr, (nicht A) Thyrsus über der Schulter.

Dieselbe Umschrift. Panther, Glocke um den Hals (?) r., den l. Fuss nach einem Weinstock erhebend. L. das häufige Monogr.

Cunningham beschreibt ein ähnliches Stück, mit anderem Monogr., als reines Kupfer.

Æ. 4 Wie vorher, Thyrsus statt des Monogramms?

(nicht R) Wegen der Farbe findet man diese Nickelhaltigen Stücke bisweilen irrig als Silber angeführt.

Gawich

Æ. 4. PYZ Hinduja

fast dreieckig;
(aus d. Indier. Baum in einer Art
Barren
gehauen).

Umzäunung.

Pハセチトコ »Akathukrayasa« oder »Akathukreyasa«, Genitiv des Namens. Symbol, Stupa (Grabhtigel) genannt.

Taf. II, 3. London, Oxford, Cunningham.

Æ. 4—7.□ 391 ΗΛΡΑΙΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
\*Râjine Agathuklayasa« in Stehender indischer Löwe r.

»Râjine Agathuklayasa« in Pali. Tänzerin wie auf Pantaleon's Münzen.

Taf. II, 2. Nicht selten, von sehr verschiedener Grösse, meist an zwei Seiten aus einem Barren gehauen.

R. RR. Æ. kaum R. — Eine unbestimmte Münze Æ. 8. 🗆

Hf. Satyr, 1. βασιλεύς βασιλέων Πα . . . τικου (?).

Rf. »Panther« r. arianische Umschrift, vielleicht dieser Zeit angehörend (?), s. Mionnet. S. VIII, p. 503.

#### Antimachus Deus.

1) Erinnerungsmünze an Diodot.

Α. 8. ΔΙΟΔΟΤΟΎ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΎΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙ

Kopf des Diodot mit Diadem r. MAXOY OEOY Blitzender Zeus u. s. w. l. Adler, Kranz.

Attisches Tetradrachmon, in zwei englischen Sammlungen.

2) Antimachus allein.

R. 8. Brustbild des Königs mit
• breitem macedonischen Hut
rechts.

BAΣIΛΕΩΣ ΘΕΟΥ ANTI 16,93
MAXOY Stehender Posei- 16,91
don von vorn mit Dreizack u.s.w.
und Palmzweig. R. Monogr.,
wechselnd, bisweilen aus

R. Monogr. aus A und N.

P und K.

Attisches Tetradrachmon. Taf. III, 1. Berlin, London u. s. w.

.R. 5. Attische Drachme desselben Gepräges, wechselnde Monogramme.

London, Berlin (Fragment) u.s.w.

A. 3. Halbe Drachme desselben Gepräges.

London.

Gewick 2,65

0,35

AR. 1. Obol desselben Gepräges. Monogr. aus P und K Cunningham's Sammlung u. s. w. Abgeb. Wilson Ariana XXI, 12.

 $\mathcal{E}$ .  $5^{1}/_{2}$ . Elephant r.

Dies. Umschrift. Stehende Nike mit Kranz und Zweig von vorn auf dem Schiff.

Unicum früher in Cunningham's Sammlung.

Die Gepräge des Antimachus feiern einen Seesieg. Es ist gar kein Grund das Kaspische Meer als den Schlauplatz dieses Sieges zu betrachten (Lassen II <sup>2</sup> 307); nach dem was wir sonst von diesen Reichen wissen, kann man eher an das offne Meer, etwa an der Indusmündung, denken. Man erinnere sich dabei des schönen Typus der viereckigen Kupfermünzen des Maues und Azes: Poseidon auf einen Flussgott (Indus?) tretend.

AR. RR. Æ. Unicum.

#### Eukratides

König von Baktrien und Indien von frühestens 200 bis spätestens 150 v. Chr. (Die Münzen ohne den Titel μεγάλου sind die ältesten. Beim Verzeichniss so grosser Reihen verfährt man aber praktisch, wenn man nach den Metallen und Typen ordnet.)

A. 15. Brustbild mit Helm, auf welchem Stierhorn und Ohr, und Diadem r.

BAΣIΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 168.55 EYKPATIAOY Die Dioskuren zu Pferde mit Lanzen und Palmzweigen, Sternen über den Hüten, r. sprengend. Unten Monogr.

Attisches Zwanzigstaterenstück, die grösste Goldmünze des Alterthums. Unicum in Paris. S. Chabouillet, Rev. Num. 1867, 382.

|    |    | -                                                            |                                                                                                                                                                    |              |
|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| N. | 4. | Attischer Goldstater<br>Früher bei Hrn. W                    | desselben Gepräges.                                                                                                                                                | Gewicht<br>? |
|    | i  | Das Gewicht der folgenden st<br>st bei gut erhaltenen Stücke | attischen Tetradrachmen<br>n 16,78—17,1.                                                                                                                           |              |
| Æ. | 7- | -8. Brustbild mit Diadem lechts.  Attisches Tetradrachmon.   | Stehender Apoll von vorn, in der R. Pfeil, die L. auf den Bogen stützend. L. Monogr. Berlin, London u.s. w.                                                        | -            |
| Æ. | 4. | Drachme dessell<br>Sammlung                                  | • •                                                                                                                                                                | ?            |
| Æ. | 8. | Brustbild mit Diadem rechts.  Attisches Tetradrachmon.       | BAΣIΛΕΩΣ EYKPATIΔO Die Dioskuren wie auf den beschriebenen Goldmünzen. Unten Monogr., bisweilen das bei andern Königen häu- fige aus P und K Berlin, London u.s.w. |              |
| Æ. | 4. | Drachme dessell<br>Berlin, Cunning                           |                                                                                                                                                                    | 4,15<br>4,12 |
| Æ. | 8. | Tetradrachmon desselben Ge<br>doch trägt der K<br>Sehr se    | önig den Helm.                                                                                                                                                     |              |
| Æ. | 1. | rechts.                                                      | Dieselbe Inschrift. Die Hüte<br>der Dioskuren mit Sternen u.<br>zwei Palmzweige, Monogr.<br>unten.                                                                 | •            |
| Æ. | 1. | Ebenso, doch Brus                                            | tbild mit Diadem.                                                                                                                                                  | 0,65         |

#### Barbarische Nachahmung der Obolen:

AR. 6. Brustbild mit Helm u. s. w. rechts.

BAΣΙΛΕΩΣ EYKPATIΔΟΥ 4...2
Die Dioskurenhüte mit Sternen und die Palmzweige, unter den Hüten Monogr.

aus Δ und H

Berlin (Prokesch). Diese Münze hat zwar richtige Schrift, ist aber im Gegensatz zu den gutgearbeiteten Silbermünzen des Eukratides von rohester, barbarischer Ausführung. Es ist offenbar keine Münze des Eukratides selbst, sondern von benachbarten Barbaren geprägt. Das Gewicht hat daher keinerlei Werth.

##. 8. Brustbild mit Helm u.s.w. rechts.

| Page 14 | Page 25 | Page 26 | P

Attisches Tetradrachmon, nicht selten.

**R**. 4.

Ebenso, Drachme.

Berlin, Cunningham.

A. 8. Brustbild 1., bis weit unter die Schultern, vom Rücken gesehen, nackt, behelmt.

Mit der erhobenen R. einen Speer werfend.

Wie vorher.

Attisches Tetradrachmon, sehr selten.

A. 1. Stehende Nike r., Kranz ..AT.. unten. Die Dios- 0.13
in der R. kuren rechts sprengend. sehled gehalt.
Rechts B

Cunningham, Unicum.

#### Silbermünze mit arianischer Umschrift.

Α. 3. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑ ΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ

1

ŗ

ŗ

Į.

ì

Behelmtes Brustbild r.

PITRU PITRU 2,23
maharajasa mahatakasa evu-beschäkrâtidasa 1). Die stehenden
Dioskuren von vorn, mit Lanzen. L. griechisches Monogr.

Drachme des reduzirten Fusses. General Abbot's Sammlung. Die einzige Münze des Eukratides mit arianischer Umschrift.

Freie barbarische Nachahmung der Eukratidesmünzen (?).

Eukratides mit Helm, Stierhorn, Ohr u.s. w. rechts.

NANΔ...NΛΝΑΙΝ? Stehender Löwe, r. darüber υ und Λ

Abgebildet bei Wilson, Ariana XXI, 18.

## Kupfermünzen.

- a) rein griechisch.
- Æ. 3. Apollokopf r. **ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ**Stehendes Pferd r.
- Æ. 2½. Brustbild des Königs mit
  Helm r.

  BAΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
  EYKPAΤΙΔΟΥ Reiter (ein
  Dioskur?) r. mit Lanze.

Beides Unica.

Æ. 5 u. 6. Ebenso. Dies. Umschrift. Die Dioskuren zu Pferd wie gewöhnlich. R. unten Monogr.

Berlin, Cunningham.

Eine viereckige Kupfermunze mit Brustbild und Speer. Rf. Dioskuren und griechische Umschrift, welche Thomas und Cunningham anführen und dabei

<sup>1)</sup> t und r einander gleich; die früher angenommene Gestalt des t : \( \) scheint irrig, wie das tradatasa, Stratasa u. s. w. beweist.

Gewick

Mionnet S. VIII, 470 und Köhler's (im Serapis abgedruckten) Aufsatz anführen, existirt nicht. Es ist eine Verwechselung mit der zuerst von Köhler publicirten und nach ihm ganz richtig von Mionnet reproduzirten Tetradrachme mit dem nackten Brustbild.

Æ. 2. □ Brustbild mit Diadem rechts.

BAXINEQX EYKPATIAOY
Die Dioskurenhüte u. Palmzweige. Unten Monogramm
und 3

Cunningham, Unicum.

b) mit arianischer Inschrift der Rückseite.

Æ. 3. □ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕ ΓΑΛΟΥ EYKPATIΔΟΥ Brustbild mit Diadem r.

PITCIT PETOL maharajasa evukratidasa. Die Dioskurenhute und Palmzweige.

Berlin, Cunningham.

Æ. 4, 5, 6. □ Ebenso, doch behelmt, Inschrift fast immer måhårajasa, y und y Im Felde der Rückseite Monogramme und Buchstaben.

Dies ist die gewöhnlichste Münze des Eukratides, von sehr verschiedener Grösse, oft von guter Arbeit, oft roh und schlecht. Die angebliche Silbermünze mit diesen Geprägen und Inschriften bei Wilson (vgl. Lassen, Ind. Alterthumskunde II<sup>2</sup> 321) ist nach Cunningham's unzweifelhafter Berichtigung ein moderner Abguss einer Kupfermünze.

Ein mir vorliegendes schönes Exemplar dieser Kupfermünze (Æ. 5. 🗆) ist überprägt; ich glaube auf der Rückseite Spuren der arianischen Inschrift des Antialcides: "¬卅기, aliki von Antialikidasa, zu erkennen. Wir besitzen Münzen des Antialcides mit dem Brustbild des blitzenden Zeus, von derselben Grösse. — Schon der von Antialcides noch angewendete attische Münzfuss der

Silbermünzen (mit rein griechischer Schrift) und sein späterer Uebergang zum reducirten Fuss mit arianischer Aufschrift der Rückseite beweisen, dass er noch in des Eukratides Zeit hineinreicht. Hier hätten wir nun den sichern monumentalen Beweis, dass Antialcides noch Zeitgenosse des ihn überprägenden Eukratides war.

Æ. 3. □ BACI€E... ∪THP.. Inschrift und Gepräge wie ΓΑΤΙΔ Behelmtes Brust- vorher, der Titel maharabild r. jasa erkennbar.

Berlin (Fox). Diese Münze ist etwas verwildert; der scheinbare Sotertitel statt  $\mu \epsilon \gamma \acute{a} \lambda ov$  ist merkwürdig. Ist es vielleicht eine Nachprägung aus später Zeit, wo dieser Sotertitel (vgl. Menander, Apollodot u.s.w.) gewöhnlich war? Es ist aber auf entstellte Inschriften der Art wenig zu geben.

Æ. 4—5. 

BAΣΙΛΕΩΣ ΜΕ

FAΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ

Brustbild vom Rücken gesehen, nackt, behelmt, in der R. Speer.

1

Gewöhnliche Inschrift. Nike mit Kranz und Zweig r. R. unten Monogr.

Selten.

Æ. 4. □ Umschrift wie vorher.

Behelmter Kopf r.

Inschrift wie sonst, doch als zweites Wort noch PITTIT rajadirajasa, König der Könige. Nike mit Kranz in der R. und Palme in der L., 1. L. Monogr.

Selten, die einzige Munze mit dem Titel Radscha di Radscha.

Æ. 4¹/2. □ Umschrift und Gepräge wie vorher.

Thronende Figur von vorn, etwas l., die R. ausstreckend, in der L. Zweig; l. ein nur im Kopf sichtbarer Elephant r.; r. Dioskurenhut (?) und Monogramm. Unten eine zweigartige Verzierung.

Taf. III, 4. Die arianische Umschrift dieser sehr seltenen Münze liest Cunningham: Karisiye nagara devata, d. i. der Gott der Stadt Karisi; das letzte Wort erklärt er aber für sehr zweifelhaft. Auf dem Berliner Exemplar sind die sechs ersten Buchstaben völlig deutlich. fünfte Buchstabe stimmt nicht ganz mit der regulären Form des n, aber auch mit keiner andern des arianischen Alphabets. Die Figur nennt Cunningham Zeus, doch scheint diese Benennung (wie auch ebenso bei ähnlichen Figuren auf Munzen des Hippostratus) keineswegs sicher.

Die Münze ist als einziges Beispiel einer arianischen Aufschrift, welche keinen Königsnamen sondern den eines Gottes und einer Stadt (?) enthält, höchst merkwürdig, wenn auch leider noch nicht sicher zu deuten. - Eine Stadt »Karişi« ist sonst unbekannt; vielleicht rein zufällig ist eine Namensgleichheit: die »Legenda aurea«, eine im 13. Jahrh. gemachte Legendensammlung, nennt in der Geschichte des Apostel Thomas einen vornehmen Indier »Carisius« 1].

Ein Exemplar Cunningham's ist auf eine viereckige Kupfermunze des Apollodotus (mit stehendem Apoll und Dreifuss) geprägt. Unsere Abbildung ist nach Cunningham und dem Berliner Exemplar gemacht.

N. RRRR. AR. Æ. C.

#### Plato

ephemerer König in Eukratides' letzter Regierungszeit. 165 v. Chr.

welchem Stierhorn u. Ohr, und Diadem r., nachgeahmt

A. 8. Brustbild mit Helm, auf ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ 16,72 Helios im beschi-ΠΛΑΤΩΝΟΣ Viergespann von vorn, oben den Köpfen des Eukratides. r. Monogr., unten die seleucidische Jahreszahl PMI.

147 = 165 v. Chr.

Attisches Tetradrachmon; Taf. IV, 1. Unicum in London. Vaux, Numism. Chron. N. S. XV, 1.

<sup>1)</sup> Legenda aurea Jac. a Voragine ed. Graesse 1846, p. 37.

3,95

#### **Timarchus**

der ephemere Usurpator von Babylonien, 162 v. Chr., prägt Tetradrachmen, welche denen des Eukratides mit behelmtem Kopf und den Dioskuren gleichen, nur statt Eukratides' Umschrift: βασιλέως μεγάλου Τιμάρχου (s. den Catal. der Seleuciden des Brit. Museum's).

R. Unicum, London, überprägt von Demetrius I. von Syrien.

#### Heliokles

Sohn, Mitregent und Nachfolger des Eukratides.

1) Mit Eukratides und Laodice.

# A. 8. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΓΑΣ EYKPATIΔΗΣ Brustbild des Eukratides mit Helm u. s. w. r.

HΛΙΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΟ 16,78 ΔΙΚΗΣ Köpfe des Heliokles u. seiner Gemahlin Laodice (mit Diadem) r. L. Monogr., wechselnd.

Attisches Tetradrachmon; in englischem Privatbesitz, höchst selten. Taf. III, 5.

- A. 4. Dieselben Aufschriften und Gepräge.

  Attische Drachme, höchst selten. London (aus Wigan's Sammlung).
  - 2) Heliokles allein.
- R. 8. Brustbild mit Diadem rechts.

BAXINEQX HAIOKAE
OYX AIKAIOY Stehender
Zeus von vorn mit geflügeltem Blitz in der R.; in der
L. Scepter. L. Monogr.,
wechselnd. Bisweilen im
Abschnitt ПГ

Attische Tetradrachme. Nicht mehr allzu selten. Dass das auf einigen Stücken erscheinende  $\Pi\Gamma$  Datum einer baktrischen Aera, von der Unabhängigkeitserklärung um die Mitte des 3. Jahrh. an gerechnet, sei, wird von Cunningham vermuthet. Bemerkenswerth ist die völlige Uebereinstimmung der Gestalt des Blitzes mit dem auf Demetrius' viereckigen Kupfermunzen.

R. 4-5. Drachme desselben Gepräges.

Gewicht
4,02

London, Berlin u.s.w. Einige Exemplare haben im Abschnitt der Rf.  $\Pi\Gamma$ , vielleicht die Jahreszahl der baktrischen Aera. Das auf Taf. III, 6 nach dem ganz genauen Abdruck des Londoner Exemplars abgebildete Stück, auf welchem man die seleucidische Jahreszahl  $P\Pi\Gamma$  erkennen wollte, hat ebenfalls nur  $\Pi\Gamma$ , wie andre Exemplare, gehabt.

Die Berliner Sammlung besitzt ein mangelhaft erhaltenes überprägtes Stück dieses Gepräges. Man sieht auf der Vorderseite etwa ΚΛΙ·ΛΑ°ΛΙ, also höchst wahrscheinlich ΚΑΙ ΛΑ°ΔΙΚΗΣ, auch scheinen Spuren der beiden Köpfe erkennbar. Leider kann man aber diese Ueberprägung nicht mit völliger Sicherheit erklären.

R. 7. Behelmtes Brustbild r. Griechische Umschrift wie vorher. Sitzender Zeus nikephoros 1., die L. auf den Speer stützend.

Attisches Tetradrachmon, Unicum von Cunningham beschrieben.

A. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Drachme desselben Gepräges. Sehr selten.

.R. 6½. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΛΌΛΗ ΤኩΨξ ΡΊΊኒ 9,46
ΗΛΙΟΚΛΕΟΥΣ Brusthild mâhârajasa dhramikasa he-

mit Diadem r.

mâhârajasa dhramikasa heliyakreyasa. Zeus mit Blitz u. s. w. stehend wie auf den zuerst beschriebenen Silbermünzen.

Tetradrachmon des reduzirten Fusses. Taf. IV, 2. Unicum in General Abbots Sammlung.

A. 3. Dasselbe Gepräge, wechselnde Monogramme. Reduzirte Drachme. Berlin, London u.s.w

2,3 nicht vollkommen

þ

E. 5.□ Umschrift und Gepräge ebenso.

Umschrift wie vorher, aber der Name endet Pit, kreasa (in der Abbild. sieht man das e nicht). Andre Exempl. mit Heliyakresasa und ..kraasa führt Cunningham an. — Elephant l. Unten E

London u. s. w. Ein von Cunningham abgebildetes Exemplar ist auf eine Münze des Strato geprägt, man sieht auf der Rf. deutlich den Namen: .72, Strata(sa).

Æ. 5. □ Dieselbe Umschrift. Elephant r. Dies. Umschrift, doch zeigt die Abbildung Cunningham's einen in seinem Text nicht bemerkten Fehler der Umschrift: das k (oder kr) steht irrig vor dem y, also: PIATHE Es ist dies aber gewiss nur ein Versehen des Stempelschneiders, keine neue Form. — Zebustier r. Unten wechselnde Monogramme und

gramme und **Z** 

Sehr selten.

# Barbarisirte Kupfermünzen des Heliokles.

Es giebt eine grosse Menge barbarischer Kupfermunzen, grosse und kleine, theils genau die Silbermunzen mit rein griechischer Schrift in den Typen copirend, theils mit einem sonst bei Heliokles soviel ich weiss noch nicht aufgefundenen Pferd als Rückseite. Es war ganz verfehlt in den barbarisirten, verzerrten und unverständigen Strichen der Inschrift neue Königsnamen lesen zu wollen, auch ist es ganz grundlos sie für die ältesten Münzen der Saka-Scythen zu erklären (s. z. B. Lassen, H<sup>2</sup> 384; Num. Chr. N. S. XIV, 165). Ich beschreibe diese Münzsorte

nicht in jeder mir vorliegenden Variante, weil Detailbeschreibungen barbarisirter Münzen die Wissenschaft nicht fördern, sondern nur verwirren 1).

Æ. 8. Kopf des Heliokles, ganz Striche die das βασιλέως deutlich, aber roh gearbeitet, mit Diadem, r.

'Hlioxléous dixaiou nachahmen. Stehender Zeus wie auf den Silbermünzen.

Berlin, Wilson u.s.w.

Æ. 3—7. Ebenso. Dieselbe verwilderte Umschrift, bisweilen das βασιλέως und δικαίου ziemlich deutlich. Pferd 1. den Vorderfuss erhebend.

Berlin, Wilson u.s.w.

AR. RR. Æ. RRR. Barbarisirte Æ. C.

Agathokleia s. Straton.

# Amyntas.

 $\mathbf{R}.6^{1}/_{2}$ . BAXINEQX NIKATO POE AMYNTOY helmtes Brustbild mit Disdem r.

טערבל באַנל ושרל jayadharasa 🖺 maharajasa amitasa. Kämpfende Pallas 1. mit Schild u. Blitz, archaistisch gezeichneter Kleidung (wie die Münzen des Antigonus Gonatas v. Macedonien

L. unten Monogr.

Reduzirtes Tetradrachmon. London, Unicum.

Umschrift wie vorher. R. 4. Brustbild mit breitem macedonischen Hut und Diadem rechts.

Umschrift wie vorher. Thronender Zeus nikephoros von vorn, etwas l., in der L. Scepter und Palmzweig. L. Monogr.

Reduzirte Drachme, sehr selten.

<sup>1)</sup> Eine wohl ebenfalls hierhergehörige Silbermünze s. unten bei Yrode

R. 4. Ebenso, aber Brustbild mit Diadem 1., Aegis am 1. Arm, 2,1

Speer in der R.

Reduzirte Drachme, Unicum, Cunningham.

A. 4. Ebenso, aber Brustbild mit Diadem r. Reduzirte Drachme, sehr selten.

2, 2

Æ. 5. □ Umschrift wie vorher. Bärtiges Brustbild mit Tiara r.,
Scepter über der l. Schulter.
Es scheint nicht der Kopf des Königs, wie schon der Bart beweist, eher ein Götterkopf (s. d. folgende Münze).

Umschrift wie vorher. Stehende Pallas I., die L. erhebend, im r. Arm Schild und Lanze. L. Monogr.

Æ. 5.□ Umschrift wie vorher.

Bärtiger Konf (so nach der

Bärtiger Kopf (so nach der Beschreibung Cunningham's und mit Vergleichung der ganz ähnlichen Münze des Hermaeus) r., offenbar mit Strahlenkrone, wie Helios. Auch dieser Kopf ist nicht der König, sondern wie ich glaube der Kopf desjenigen (indischen?) Gottes, welcher in ganzer Figur mit dem-

selben Kopfputz unter dem Namen OAAO bei Kanerk u erscheint (s. unten), wie man gemeint hat der Windgott. Ebenso.

R. Æ. RRR.

#### Antialcides

Zeitgenosse des Eukratides, um 150 v. Chr. (letzte Regierungszeit desselben), und des Lysias, vielleicht des letzteren Mitregent.

(Vermuthliche Ueberprägung einer Æ.□ des Antialcides durch Eukratides s. oben bei Eukratides.)

A. 9. Brustbild mit Diadem rechts.

BAΣΙΛΕΩΣ NIKEΦOPOY 16,65
ANTIAΛΚΙΔΟΥ Thronen-2 Löcher
der Zeus nikephoros mit
Scepter von vorn, etwas 1.;
links Vordertheil eines Elephanten, den Rüssel nach d.
Kranz der Nike erhebend.
R. Monogr.

Attisches Tetradrachmon. East India Museum, Unicum.

A. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Brustbild mit macedon. Hut u. Diadem r. Ebenso, doch der Elephant l. hält den Kranz der Nike empor. Umschrift u. Monogramm etwas anders gestellt.

Attische Drachme — was schon die rein griechische Schrift sowie die Grösse beweist — s. Mionnet, S. VIII, cab. Révil.

#### Reduzirte Drachmen.

A. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. BAΣΙΛΕΩΣ NIKH ΦΟΡΟΥ ANTIAΛΚΙΔΟΥ Brustbild mit Diadem, oder noch mit Helm, oder macedonischem Hut r.

PIT-HITT PTSAL PLICO
(auch 3 als erster Namens2,46
buchstabe; bisweilen auch
2,43
ohne Dehnungspunkte) måhårajasa jayadharasa atialikidasa und antialikidasa.
Zeus nikephoros wie vorher,
nebst Monogr.; der Elephant
halb, bald l. mit Kranz, bald
r. ohne Kranz.

# Wichtig ist folgende Varietät:

 $AR. 3^{1}/_{2}$ . Brustbild mit Diadem.

Zeus ohne Nike, mit Kranz. Der Elephant in ganzer Figur klein l., nach oben, wie schwebend.

Diese Varietät Unicum in London, die übrigen nicht selten.

Æ. 6—61/2. Umschrift wie vorher. Brustbild des Zeus mit Gewand, kurzem Haar, r. — Blitz in der R.

Umschrift wie vorher. Die Hüte der Dioskuren mit Sternen, dazwischen zwei Palmzweige. R. unten Monogr.

Cunningham, Rollin und Feuardent.

Æ. 5 — 5¹/2.□ Ebenso, aber von Ebenso, Monogr. l. oben. schöner Arbeit, langes Haar, Diadem.

Berlin; ein vorzügliches Exemplar in Hrn. Güterbocks Sammlung in Berlin.

- Æ. 5.□ Ebenso, kurzes Haar, Monogr. unten.

  Cunningham, Berlin.
- Æ. 5. □ Ebenso, ohne Arm, der Blitz über der 1. Schulter.

  Nicht selten. Auf einem von Cunningham abgebildeten

  Exemplar steht: mahajarasa statt maharajasa, ein Stempelfehler.

A. attisch RRRR, reduzirt kaum R. Æ. kaum R.

Die Kupfermunze des Lysias mit Antialcides' arianischem Namen auf der Rf. s. unter Lysias.

# Antimachus Nicephorus.

Man nimmt vielleicht mit Recht an, dass dieser immer nach dem reduzirten Fuss prägende Antimachus der zweite dieses Namens und von dem Antimachus Deus, Agathokles' Zeit, zu unterscheiden sei.

A. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. BAXINEQX NIKH **PAINT OF THE POOR OF THE**  PSיוֹץ Pוֹאַרִי 2,46
mâhârajasa jayadharasa antimâkhasa. Der König, mit
Hut und Diadem zu Pferde,
r. sprengend.

Reduzirte Drachme, nicht selten.

Æ.5.□ Dieselbe Umschrift. Aegis
mit Medusenkopf, von vorn,
mit sechs Spitzen.

Dies. Umschrift ohne Punkte
im Titel. Kranz l. Palmzweig. Unten Monogr.

Sehr selten.

R. kaum R. E. RRR.

#### **Apollodotus**

Zeitgenosse des Eukratides (letzte Zeit desselben), nach 165 v. Chr., Ueberprägung einer Kupfermünze des Apollodot durch Eukratides s. oben, die letzte Æ. 4. □ des Eukratides. Die Münzen des Apollodot mit dem Kopf und meist den Titeln Soter und Philopator sind so roh, auch von schlechtem Metall, dass man fast an einen zweiten Apollodot denken könnte und gedacht hat, wofür auch der Name Philopator passen würde.

Α. 7. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑ ΤΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΥ

Brustbild mit Diadem r.

PTS-H-1 PTTT PTTTU
in schlechten Formen; maharajasa tradatasa Apaladatasa 1). Archaische Pallas,
Blitz schleudernd mit Schild,
l. L. und r. Monogramm, das
rechts stehende aus arianischen Buchstaben.

Reduzirtes Tetradrachmon von ungewöhnlich hohem Gewicht. Aeusserst selten.

A.  $3^{1}/_{2}$ . Ebenso, meist von ganz roher Fabrik, ohne  $\mu \epsilon \gamma \acute{\alpha} \lambda ov$ . L. Monogr.

2,39 2,36 u.s.w.

9,57

Reduzirte Drachme, jetzt nicht mehr selten.

A. 3½. Ebenso, aber nur βασιλέως σωτῆρος Απολλοδότου.

Ebenso; r. Monogr., l. aria- 2,36 nischer Buchstabe.

A. 3. Umschrift ebenso, Elephant r. den 1. Vorderfuss erhebend.

Umschrift ebenso, doch der 2,00
Titel tradatasa vor d. Namen.

Auch steht måhårajasa.

Zebu-Stier r. den l. Vorderfuss erhebend.

<sup>1)</sup> Das d hat beidemal die Form I im Titel, im Namen diese S.

Selten. Reduzirte Drachme von auffallend niedrigem Gewicht. Das Berliner Exemplar ist aber am Rande etwas abgefeilt.

AR. 4.□ Ebenso. Unten Buchstaben oder Monogr. Ebenso. Bisweilen Dehnungspunkte im Titel: måhårajasa.

Zebu r. Unten häufig Buchstaben oder Monogr.

Reduzirte Drachme. Sehr häufig. Taf. IV, 4.

Æ. 8. Dieselbe Umschrift. Apollo mit Gewand, r. stehend, mit der R. nach links den Pfeil haltend und mit der L. die Spitze prüfend; so scheint es nach d. Berliner Exemplaren.

Umschrift ebenso, ohne Punkte. Dreifuss; r. und l. ein arianischer Buchstabe.

Æ. 6. Aehnlich, doch hält Apoll den Pfeil mit den beiden Händen nach unten. Ohne Monogramm.

Ebenso r. Monogr.

Æ. 6. □ Aehnlich, doch hält Apollo den Pfeil 1., r. den Bogen.

Ebenso.

Æ. 3—6. □ Aehnlich, doch der Name vor dem Titel. Apollo nackt, bekränzt, l. den Pfeil, die R. auf d. Bogen stützend. Ebenso, doch der Name vor dem Titel.

Sehr häufig. Ich glaube nicht, dass Gewichtsunterschiede bei diesen Münzen irgend einen Werth haben, es ist Scheidemunze wie so häufig im Alterthum, auch bei Eukratides' Kupfermunzen, die ebenfalls sehr im Gewicht variiren.

∠E. 4. □ Aehnlich, rohe Arbeit. Apoll stützt den Pfeil r. und den Bogen 1. auf.

Æ. 4½.□ Dieselbe Umschrift, doch Titel vor dem Namen auf beiden Seiten. Apoll sitzend r., Bogen in der R. vorstreckend.

E.5. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Umschrift wie vorher. Titel KAI ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ vor dem Namen; r. Monogt. ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΥ Apoll stehend r., die Pfeilspitze prtifend, wie oben; r. lehnt an ihm der Bogen.

Berlin u. a. Samml.

Umschrift ebenso. Æ. 2¹/2.□ Umschrift verlöscht. Kranz-Apoll stehend, r. sich auf artig dargestelltes Diadem. den Pfeil stützend.

Sehr selten.

 $AE. 2^{1/2}.\Box$ Zebustier r. Dreifuss.

Ob diese von Cunningham dem Apollodot zugeschriebene Munze ihm wirklich gehört, bleibt zweiselhaft, da die Umschrift beider Seiten nicht mehr vorhanden ist.

Ein Æ.□ Apollodot von Azes überprägt s. unten bei Azes. (Berliner Sammlung.)

R. Æ. C.

# Apollophanes.

R.3. BAXINEQX XQTHPOX ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΟΥ (sic)

Brustbild mit Helm u.s. w. rechts.

**ኮቦተብታባ ኮገ**ገጊ **ኮሃገ**ጊሀ 2፥ in schlechten Formen; maharajasa tradatasa apulaphanasa oder nach Cunningham's Text: apuluphanasa. Pallas blitzschleudernd wie wöhnlich 1. - R. Monogr., l. arianischer Buchstabe.

Reduzirte Drachme. — Rohe Arbeit, London u.a. Samml. AR. RRRR.

#### Archebius.

**ጉ**ለካፋኅ ኮገ**≥**ለ፯ ኮጉሣ**የ ኮ**፯ገኂ∪ 8.42 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  $AR. 6^{1}/_{2}$ . ΔΙΚΑΙΟΎ ΝΙΚΗΦΟΡΟΎ APXEBIOY Brustbild mit Diadem r.

mâhârajasa dhramikasa iavadharasa arkhebiyasa. ---Im Namen ist rkhe ein Monogramm, das Cunningham so in seiner Schrifttafel giebt: 4. Die Abbildungen zeigen es so wie ich es zeichne, das vorzügliche Berliner Exemplar nur so: 4. Zeus stehend v. vorn, bekränzt, halb bekleidet, in der erhobenen R. Blitz, in der L. Scepter;

l. Monogr.

Reduzirtes Tetradrachmon. Berlin (Guthrie). Cunningham.

 $AR. 3^{1}/_{2}$ . Drachme, ebenso.

2,29

- R. 7. Tetradrachme, ebenso, doch behelmtes Brustbild.
- 9,59

- $AR. 3^{1}/_{2}$ . Drachme, ebenso.
- R. 61/2. Tetradrachme, ebenso, doch Brustbild mit Aegis und 9,55 Helm l., mit dem r. Arm den Speer schleudernd.
  - $AR. 3^{1}/_{2}$ . Drachme, ebenso.

Alle diese Silbermünzen kennt Cunningham nur in je einem oder zwei Exemplaren.

- Æ. 6. Umschrift ebenso. Nike mit Umschrift ebenso. Eule von Kranz und Palme 1. vorn, r. Monogr.
- Æ. 5. □ Umschrift ebenso. Bärtiges Brustbild des Zeus (gewiss nicht des Königs) r., mit Diadem; Scepter über der 1. Schulter.

Umschrift ebenso; die Dioskurenhüte, mit Sternen, dazwischen zwei Palmzweige, r. Monogr.

Æ. 6. □ Umschrift ebenso. Elephant r., den l. Vorderfuss hebend. Ebenso, Monogr. unten.

Alle diese Kupfermunzen nur in wenigen Exemplaren bekannt.

R. Æ. RRR.

#### Artemidorus.

R. 61/2. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ANIKH TOY APTEMIΔΩΡΟΥ Brustbild mit Diadem r.

Pገጥዛትን Pገንሁዘትን Pነገኒካ & b mâhârajasa apadihatasa (hâtasa?) artemidorasa. So nach Cunningham; seine Abbildungen geben aber eher: atimidorasa: I als zweiter Buchstabe. Schiessende Artemis 1. (redendes Wappen). Monogramm.

Reduzirtes Tetradrachmon. Unicum in Cunningham's Sammlung. — Von ganz rohem Styl, ebenso die folgenden.

- R. 3. Drachme, ebenso ohne Punkte und mit behelmtem Kopf. 2.8.
- R. 3. Wie das Tetradrachmon.

Umschrift ebenso. Nike mit Kranz und Palme r.; Monogramm r.

Beide Drachmen Unica in Cunningham's Sammlung.

Æ. 5. □ Dieselbe Umschrift. Stehende Artemis von vorn, den Pfeil aus dem Köcher ziehend, in der L. Bogen.

Dieselbe Umschrift; Punkt am m des Titels. Zebustier r. Unten Buchstabe und Monogramm.

Sehr selten.

A. RRRR. A. RRR.

#### Diomedes.

A. 3. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥ Brustbild mit Helm u. s. w. r. PSΨΛS P기コン Pエコルロ maharajasa tradatasa diyamedasa. Die stehenden Dioskuren mit Lanzen, von vorn;

r. Monogr.

Unicum, Englische Privatsammlung.

R. 3.

Ebenso, Diadem. Cunningham.

Gewicht schlecht erhalten

 $AR. 2^{1}/_{2}$ .

Ebenso.

Dies. Umschrift. Die Dioskuren mit Palmen, Speeren und Sternen zu Pferd, rechts sprengend. Unten Monogr.

2, 15 etwas abgorieben

Reduzirte Drachme. Unedirt, Berlin (Guthrie) Taf. IV, 3.

Æ. 4¹/2.□ Dieselbe Umschrift. Stehende Dioskuren mit Lanzen von vorn. Dies. Umschrift. Zebustier r. Unten ∑ und Monogr.

Berlin u. a. Samml.

R. Æ. RR.

#### Dionysius.

A 3. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Brustbild mit Diadem r. PAPS14 PIII PYILO in schlechten späten Buchstaben; maharajasa tradatasa dianisiyasa, oder, nach Cunningham, diunisiyasa, also der zweite Buchstabe des Namens so: 2. Blitzschleudernde archaisirende Pallas mit Schild l.; r. Monogramm.

Reduzirte Drachme RRRR. In englischen Sammlungen.

— In der Alphabettafel Cunningham's steht: Diyanisiasa, der zweite Buchstabe also A, ya. Dies ist nach Cunningham's Text und Abbildungen aber offenbar irrig.

# Epander.

• A. 3. ΒΑΣΙΛΕΏΣ ΝΙΚΗΦΟ POY ΕΠΑΝΔΡΟΎ Brustbild mit Diadem r. PTHT PT≥Λ1 P1TOU mangel-haft maharajasa jayadharasa erhalten epadrasa; so Cunningham's Alphabettafel; sein Text hat: Epandrasa. Blitzende Pallas l.; r. Monogr.

Reduzirte Drachme. Unicum, Cunningham.

Gewick

9.,

Æ. 5½.□ Dieselbe Umschrift.
Nike mit Kranz u. Palme r.

Dieselbe Umschrift, der vorletzte Buchstabe des Berliner Exemplars so: ₹ (dr, ξ : auf Cunningham's Abbildung dahinter Punkt, also wohl Epadrâsa. Zebustier, r. Monogramm.

Berlin u. a. Samml.

AR. Unic. Æ. RR.

#### Hermaeus.

AR. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. **ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗ POΣ EPMAIOY** Brustbild mit Diadem r.

wicht.

PAUTE PTIT PITEU 9,33
mâhârajasa tradatasa hera- 9,23
mayasa (hermayasa nach nici rolicunningham's Text). Zeus, kommet
bekränzt, thronend von vorn,
mit ausgestreckter R. Im 1.
Arm Scepter; l. wechselndes
Monogr.

Reduzirtes Tetradrachmon. Berlin, Cunningham u. a. Samml.

- AR. 3. Drachme desselben Gepräges, die Punkte bei diesen und 2.1:
  den folgenden Münzen fehlen oft.
- A. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Ebenso, aber behelmter Kopf.

  Reduzirte Tetradrachme von ungewöhnlich hohem Ge-
- AR. 3. Drachme desselben Gepräges. 2. Ferhalica.

  Cunningham's Samml. Unicum.

Unicum in Cunningham's Samml.

- A. 3. Dieselbe Umschrift, der Umschrift und Gepräge wie König zu Pferd, r. sprengend. vorher, r. Monogr. Reduzirte Drachme, Unicum, Cunningham's Samml.
- Æ. 2. □ Der König zu Pferd, mit ..MAIOY im Feld. Lanze, r. sprengend.

Unicum, Cunningham's Samml. Die einzige Münze mit rein griechischer Aufschrift.

Æ. 5. 

BAΣIΛΕΩΣ ΣΩΤΗ

POΣ EPMAIOY Bärtiges

Brustbild mit Strahlenkrone

r. Götterkopf, sicher nicht
der König. S. oben bei

Amyntas.

Arianische Umschrift wie oben. Pferd r., den l. Vorderfuss hebend.

Æ. 5.□ Ebenso, der Kopf mit einer Art Tiara. S. oben bei Amyntas. Ebenso.

Beide Münzen sehr selten.

Æ. 4—6. Dieselbe Umschrift.

Brustbild von altem Ausdruck, oft sehr roh, die Buchstaben schlecht, oft □ statt ○.

Dieselbe Umschrift. Zeus wie auf den Silbermünzen, thronend. Monogr. 1., r. arianischer Buchstabe, wechselnd.

Sehr häufig.

##. 4. Ebenso, jugendlich; roh u. schlecht. Umschrift nicht wie sonst so: Titel: Name: Na

ŀ

Ebenso, man sieht deutlich den Namen: heramayasa und Anfang des Titels maharajasa; l. und r. griechisches Monogramm.

Berlin. Aehnliche Münzen tragen auf der Vorderseite nach Wilson und Cunningham die verderbte Umschrift der unten beschriebenen: ΣΤΗΡΏΣ ΣΥ ΕΡΜΑΙΏΥ. Die Rückseite hat nach Cunningham den Titel mahatasa statt tradatasa. Unser Exemplar hat ganz bestimmt nicht das für jene wahrscheinlich von Kadphizes geprägten, hier folgenden Münzen charakteristische: στηρος συ ερμαιου, sondern, zwar in schlechten und fehlerhaften Buchstaben, aber ganz sicher (σω) τῆρος Ἑρμαίου. Das zweite Wort des Titels nicht erhalten.

Den Uebergang der regulären Münzen des Hermaeus zu denen mit ov somaiov bildet folgende:

Garriet.

Æ. 3. Die fehlerhafte Umschrift στηρος συ ερμαιου. Brustbild wie vorher.

mahârâjasa râjarâjasa mahatasa her(a)mayasa oder mahârâya rayadirayasa etc. Nike l. mit Kranz u. Palme. R. griechisches Monogr.

Cunningham's Samml., selten.

Hier folgen die Münzen des sogenannten Sy-Hermaeus mit derjenigen arianischen Umschrift, welche sich genau ebenso auf den Münzen des Kadphizes (Kadphises I.) findet; nach Cunningham's Abbildungen:

nach Berl. Exx.: ebenso 3 J sonst ebenso;

8180: sd thim dhr sg vu? yn sh ku ssk 1 ju ku dh ru?

Kujula kasasa kushana yavu-(ru?) gasa dhr(dh) amathidasa 1).

Die Bedeutung dieser Inschrift ist nach Lassen's auf die wohl unzweifelhaften Lesungen gestützter Deutung:

kujula: Name des Königs oder der Dynastie. kushana: Volksname des Stammes der Jueitchi.

welchem der König Kadphizes angeblich angehörte.

dhramathidasa: standhaft im Gesetz, was auf Buddhismus deuten soll; dharma heisst Religion.

Das übrige ist unverständlich; zu vergleichen sind die unten beschriebenen von mir aufgefundenen Münzen mit Kameel und Zebu und der Umschrift: maharajasa mahatasa kashanasa kuyala... (s. unten hinter Zeionises).

Die Münzen sind wie man mit Recht annimmt, unter Kadphizes (I.) als dem Nachfolger des Hermaeus geprägt.

<sup>1)</sup> Wo die Inschrift beginnt, ist unsicher. Sie scheint mit dhamathidasa rechts unten anzufangen. Auf einem Berliner Exemplar steht: dhamathisa.

und zwar werden es die ersten sein, welche er schlug, nachher hat er statt der zuerst beibehaltenen verderbten griechischen Umschrift des Vorgängers seine eigene griechisch-barbarische auf die Münzen gesetzt; diese letzteren s. unten bei Kadphizes. — Die Typen sind:

### Umschrift wie angegeben.

P□ΣΣΥΕΡΜΑΙ□Υ oder Stehender Herakles v. vorn,

noch verwilderter: στηςς mit Diadem, die R. auf die

u. s. w. Brustbild mit Diadem, die R. auf die

dem r. l. Arm Löwenfell.

Sehr gewöhnlich.

R. kaum R. Æ. C.

#### Hermaeus und Calliope.

R. 3. BAΣΙΛΕΩΣ ΛΗΛΗΉ ΡΛΟΊΣ ΡΊΊΙ 1100 2,33

ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΡΜΑΙΟΥ maharajasa tradatasa hera-ningham

KAI ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ mayasa kaliyapaya. Der 2,33

Brustbilder d. Königs und der Königin mit Diadem r. r. sprengend; r. Monogr. kommen

Reduzirte Drachme; scheint nicht sehr selten. In Berlin

viele Exemplare.

.R. R.

# Hippostratus.

R. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗ POΣ ΙΠΠΟΣΤΡΑΤΟΥ Brustbild mit Diadem r. Pheno Phil Pinu 9,59
maharajasa tradatasa hipa-9,52
stratasa1). Stehende Tyche u.s. w
oder Pronoia I., die R. erhoben, im I. Arm Füllhorn;
l. Monogr., r. arianischer
Buchstabe.

Reduzirtes Tetradrachmon. Berlin u.s.w.

AR. 3.

Ebenso, Drachme. Cunningham's Samml.

2,33

<sup>1)</sup> Die Anmerkung S. 49 (211) über das str ist zu streichen.

A. 8. Ebenso, hinter βασιλέως noch ΜΕΓΑΛΟΥ.

Dieselbe Umschrift, aber 9.31
hinter dem tradatasa noch war
P 7.Λ1 P 7 C U, auch
ohne den Punkt; mahatasa
jayantasa 1), ersteres Wort
= μεγάλου; das zweite: »der
siegreiche«, ist nicht in der
griechischen Umschrift enthalten. Der König zu Pferd
r. sprengend, unten Monogr.
Im Felde bisweilen kleine
arianische Buchstaben.

Berlin, u.s. w. Scheint nicht sehr selten.

A. 8. Ebenso, ohne μεγάλου und mahatasa. Reduzirtes Tetradrachmon, Cunningham's Samml.

A. 3. Ebenso, Drachme.

2.5. a. der 9.5

9.2

A. 8. Ebenso, Tetradrachme, mit μεγάλου und mahatasa, der 9.9 König zu Pferd, in ruhiger Stellung. Monogramm und arianischer Buchstabe.

Wie die Drachme in Cunningham's Samml.

Æ. 6. □ Einfache Umschrift nur σωτῆρος. Triton mit zwei Fischschwänzen von vorn, r. Delphin auf der Hand, im l. Arm Ruder.

Umschrift wie die erste beschriebene Münze. L. Monogramm, r. arianischer Buchstabe. Weibliche Figur mit Mauerkrone (?), im 1. Arm Zweig, die R. erhebend.

Sehr selten. Cunningham's Samml., Rollin u. Feuardent.

Æ. 5. □ Dieselbe Umschrift. Apollo bekleidet, r. in beiden Händen den Pfeil.

Dieselbe Umschrift. Dreifuss; 1. Monogr., r. arianischer Buchstabe.

Nachahmung des Apollodot.

Æ. 7.

rund, ebenso.

So liest Cunningham das letzte Wort. Man würde aber nach den Abbildungen und Originalen jayatasa oder jayatasa lesen.

Æ. 8. Dieselbe Umschrift. Thronende Figur von vorn, etwas l., behelmt (?) mit Nimbus in der ausgestreckten R. Kranz mit Taenien (?), im l. Arm Scepter. Man nennt die Figur Zeus, es scheint aber eher Pallas zu sein. Dieselbe Umschrift, doch vor dem Namen noch "jayantasa", das y deutlich so: 'A (yâ?). Stehendes Pferd, den Vorderfuss erhebend, l.; l. Monogr. Das Gepräge ist ein redendes Wappen, Ennos.

Berlin, aus Fox' Sammlung.

∡**Æ**. 5. □

Ebenso.

R. Æ. RR.

#### Lysias

Zeitgenosse (Mitregent?) des Antialcides, um 150 v. Chr.

.R. 3. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ANIKH
TOY ΛΥΣΙΟΥ Brustbild
mit Elephantenfell u. Diadem r.

Phih Plumh Plue 2,47
mâharajasa apadihatasa lisi- u.s.w.
kasa, auf anderen Exemplaren der vorletzte Buchstabe 1, a, also Lisiasa.
Herakles sich kränzend wie
auf den Münzen des Demetrius, in der L. noch Palmzweig; l. Monogr.

Berlin u. a. Samml.

.R. 3.

Ebenso, behelmt und »lisikasa«.
Cunningham.

2,39

∠R. 3. Ebenso, nur Diadem.

Ebenso, doch Dehnungs- 2,12
punkte: mâhârajasa, apaḍi- rieben
hâtasa, der Name völlig
deutlich »lisikisa, ¬¬, ki,
vorletzter Buchstabe; l. Mo-

nogramm, r. Z

Berlin, unedirt Taf. IV, 6. Merkwürdig wegen der wohl fehlerhaften Schreibung des Namens.

Æ. 5. □ Dieselbe Umschrift Brustbild des bärtigen Herakles r., tiber der l. Schulter Keule.

Dieselbe Umschrift, doch lisikasa. Elephant r. Unten Monogr., zuweilen noch Σ.

Nicht sehr selten.

Æ.

Rund, ebenso.

R. RR. Æ. R.

#### Lysias und Antialcides.

Gemeinschaftsmünze oder Prägefehler?

 $AE. 4. \square$  Ebenso.

Umschrift des Antialcides (s. oben) maharajasa jayadharasa Atialikidasa. Die Dioskurenhtte mit Sternen, dazwischen zwei Palmzweige, unten Monogramm und Σ.

Oxford.

Æ. Unicum.

#### Menander.

• A. 6. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ MENANΔΡΟΥ Brustbild mit Diadem r. P₹£₩ P711 P1100
(so ist Menanders Umschrift immer, ausser bei einigen Kupfermünzen; bisweilen Punkt hinter dem vorletzten, den beiden ersten, und dem ersten Buchstaben des zweiten Wortes) maharajasa tradatasa menandrasa (das »nan« müsste also regulär so sein: §). Blitzschleudernde archaisirende Pallas mit Schild 1.;

l. Monogr.

Reduzirtes Tetradrachmon. Sehr selten.

Gewicht der Drachmen:

A. 3. Ebenso, Drachme. Sehr häufig, bisweilen der Kopf von 2,49
altem Ausdruck. Monogramme und Buchstaben auf der 2,48
2,43
Rückseite.

AR. 6. Ebenso, Tetradrachmon; behelmtes Brustbild.

Selten, Berlin u. a. Samml.

R. 3. Drachme, ebenso. Sehr häufig.

- A. 6. Tetradrachmon, Brustbild l. mit Aegis, speerwerfend.

  Sehr selten.
- A. 3. Ebenso, Drachme; die Pallas zuweilen r., den Schild nach unten.

  Sehr häufig.
- R. 3. Ebenso, behelmt.
- AR. 3. Dieselbe Umschrift. Brustbild der Pallas mit langem vorn, etwas r.: r. Monogr. 2,12 Haar r.

Sehr selten. Berlin u. a. Samml. Ein Exemplar nach Cunningham im Tempel von Martland in Kaschmir gefunden.

Æ. 7¹/2. □ Dieselbe Umschrift. Dieselbe Umschrift. Sprin-Pallaskopf mit langem Haar gendes Pferd r. Unten Morechts. nogramm.

London u. a. Samml.

Æ. 5.□ Ebenso. Dieselbe Umschrift. Pallas wie auf den Silbermünzen 1.;

l. Monogr.

Berlin, Cunningham.

Æ. 5. □ Ebenso. Dieselbe Umschrift. Runder Schild mit Schuppen u. Gorgoneion (mit der Aegis bedeekt, wie der Schild der kämpfenden Pallas auf den Silbermunzen deutlich zeigt;

l. Monogr.

Berlin u. a. Samml.

 $\mathcal{A}\!\!E$ . 5.  $\square$ Ebenso. Dieselbe Umschrift. Stehende Eule von vorn, etwas r.; r. Monogr.

Cunningham u. a. Samml.

 $\mathcal{L}$ .  $3-5^{1}/_{2}$ .  $\square$  Ebenso.

Dieselbe Umschrift. Nike mit Kranz und Palme r.

Scheint häufig. Berlin (Guthrie) 7 Exemplare von verschiedener Grösse.

Æ. 6½. Dieselbe Umschrift. Be- Dieselbe Umschrift. Delphin kränzter jugendlicher Kopf rechts. Unten zwei Monogr. r., offenbar nicht der König, sondern ein Idealkopf mit fliegendem Haar. Vielleicht ein Flussgott?

East India Museum.

Æ. 5—6. □ Dieselbe Umschrift. Dieselbe Umschrift. Pallas Brustbild des Königs mit mit Blitz u. Aegis (hier nicht Diadem und Aegis 1., mit dem r. Arm speerwerfend.

Schild) r.; r. Monogr.

Berlin, Cunningham u.s. w.

Æ. 6. □ Dieselbe Umschrift, doch meel mit zwei Höckern l.

Dieselbe Umschrift. Stierder Name vor  $\sigma\omega\tau\tilde{\eta}\varrho\sigma\varsigma$ . Ka-kopf von vorn; l.  $\Theta$ , r. Monogr.

Unicum, Sammlung der Asiat. Soc.

Æ. 5. □ Dieselbe Umschrift, aber Dieselbe Umschrift. gewöhnlich gestellt. wie Stierkopf von vorn.

fuss; l. Monogr.

London u. a. Samml.

Æ. 3. □ Dieselbe Umschrift. Ele- Dieselbe Umschrift. Treibphant l.

stachel der Elephantenführer mit einem Widerhaken; l. A,

r. Monogr.

Sehr selten, Cunningham u.s.w.

Æ. 3. □ Dieselbe Umschrift. Elephantenkopf r. mit Glocke. Dieselbe Umschrift. Keule, seitwärts je ein Monogramm (zweimal arianische, sonst grieehische) und A.

Sehr häufig.

Æ. 4. □ Dieselbe Umschrift. Eberkopf, geneigt, r. Dieselbe Umschrift. Palm-zweig, l. Monogr.

- Æ. 2. □ Dieselbe Umschrift. Rad von acht Speichen, verziert.
- Wie vorher, r. Monogr.
- Æ. 5. Π ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

  MENANΔΡΟΥ Stehende

  Pallas 1. mit Lanze, die R.

  erhebend, 1. lehnt an ihr

  der Schild.

In der Umschrift statt des tradatasa: "PhΨέ, dhrami-kasa (= δικαίου). Mähnen-loser indischer Löwe l. sitzend.

Die drei letzten sehr selten.

R. Æ. C.

#### · Nicias.

Λ. 3. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

NIKIOY Brustbild mit Diadem r.

PITA PII PII 2 mâhârajasa tradatasa nikiasa. Stehende behelmte Figur l. (der König?), die R. erhebend, in der L. Palmzweig; l. Monogr.

Reduzirte Drachme. Cunningham's Samml.

Æ. 5.□ Ebenso, bisweilen die späten Formen Ш, □, □.

Dieselbe Umschrift, ohne Punkte, nach Cunningham's Text. Die Abbildung zeigt jedoch deutlich d. Königstitel PATOU, maharayasa, der vorletzte Buchstabe A, nicht j; also das einzige Beispiel dieser Schreibung auf Münzen, sonst aus den Inschriften des Yndopheres u. a. späterer Könige, aus Takht-i Bahi, bekannt. S. die histor. Uebersicht. — Der König zu Pferd, behelmt, r. sprengend.

Sehr selten.

R. Unicum. Æ. RRRR.

2,39

#### Philoxenus.

A. 6. BAΣΙΛΕΩΣ ANIKH
TOY ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ Brustbild mit Diadem r.

Psやけれ アコルサトコ アメン・ 9,78
mâhârajasa apadihatasa philasinasa. Auf diesem Exemplar hat jedoch das di, wie
Cunningh. bemerkt, irrigerweise die Gestalt des phi.
di ist so: サ; phi so: サ.

— Der König behelmt, zu
Pferd, r. sprengend. Unten
Monogr.

Reduzirtes Tetradrachmon. London, Unicum.

- A. 6. Ebenso, doch behelmter Kopf. Richtige Inschrift.
- A. 3. 

  Ebenso, die Inschrift der Rückseite ist im Namen deut- 2,19
  lich Philusinasa, der zweite Buchstabe: lu, 

  Unten
  wechselnde Monogramme.

Berlin, Cunningham u. s. w.; Drachme.

- A. 3. \( \subseteq \) Ebenso, doch nur Diadem und Philasinasa.

  Drachme. Berlin u.s. w.
- ∠E. 5. □ Dieselbe Umschrift. Stehende Tyche (oder Demeter) mit Modius 1., erhobener R., im 1. Arm Füllhorn; 1. Monogramm, wechselnd.

Umschrift wie vorher, doch wechselt Philasinasa und Philusinasa auf mir vorliegenden Exemplaren. Zebustier r., darunter Σ oder ein arianischer Buchstabe.

Nicht sehr selten.

Æ. 5. □ Dieselbe Umschrift. Stehender Helios mit Strahlenkrone, die R. ausstreckend, Scepter in der L. Umschrift wie vorher, doch Philasinasa. Nike mit Kranz und Palme r.; r. Monogr.

London, Unicum.

Æ. RR. Æ. R.

#### Strato I.

Zeitgenosse des Heliokles (Cunningham führt eine von Heliokles überprägte Æ. des Strato an).

Λ. 6. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΠΙΦΑ
ΝΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ Brustbild r. mit Diadem.

PT& PTIL PY & PIIL 8,68 (s. unten). Pallas mit Blitz Erhalund Schild 1.; 1. Monogr.

Reduzirtes Tetradrachmon. Cunningham's Samml. Unicum.

R. 3. Ebenso, Drachme.

2,2 nicht

Berlin, London, Cunningham. — Taf. IV, Nr. 5. Sehr selten.

A. 6. Ebenso, behelmter Kopf.

8,64 mangelhaft

Tetradrachme. London u. a. Samml. sehr selten.

Æ. 5. □ Dieselbe Umschrift. Stehender Apoll von vorn, l. den Pfeil, die R. auf den Bogen gestützt, wie auf Apollodot's Münzen.

Dies. Umschrift, das zweite Wort deutlich: PYIC Dreifuss; r. Monogr., l. bisweilen arianischer Buchstabe.

Berlin, Rollin u. Feuardent u. a. Samml. Cunningham führt vier verschiedene Exemplare an.

Die arianische Umschrift der hier zusammengestellten Silber- und Kupfermunzen ist angeblich mähärajasa (oder ohne Dehnungspunkte) pratichhasa (= ἐπιφανοῦς) tradatasa stratasa, nach Cunningham. Also müsste der zweite Buchstabe des dem ἐπιφανής entsprechenden Titels so sein: ħ, ti. Aber auf einer mir vorliegenden Kupfermunze ist der Buchstabe bestimmt nicht ti ħ, sondern so ħ, d. i. also ch. Eine Täuschung ist nicht möglich, es ist nicht etwa ein nachlässiges ti: ħ, beide Theile des Buchstabens ch Un sind getrennt. Auch die Silberdrachme und Cunningham's Abbildung bestätigt das ch. Also heisst es nicht: pratichhasa, sondern prach ach has a. Aus dem Sanskritwort pratyakshasya, welches genau dem

ἐπιφανοῦς entspricht, vor dem Auge stehend, deutlich sichtbara, würde auch, wie mir von sachkundiger Seite mitgetheilt wird, unbedingt prachachhasa, also wie ich bereits vorher nur nach der Buchstabenform gelesen hatte. werden 1. Also meine Lesung prachachhasa ist die einzig richtige.

Die frühere Lesung tegamasa ist ganz unmöglich.

R. 3. Drachme, Kopf mit Diadem, Rf. Pallas wie vorher. doch nur mit **EQTHPOE** und ohne prachachhasa.

Cunningham, Unicum.

Eine andre Drachme mit derselben Umschrift von ganz roher Arbeit möchte ich wegen der Styltbereinstimmung mit den sichern Drachmen Strato's II. diesem, dem Sohn, geben.

Æ. 4.□ Dieselbe Umschrift. Brust- Dieselbe Umschrift. Nike mit kles), mit Diadem, Keule

bild des bärtigen Herakles r. Kranz und Palme r., l. und (nicht des Königs als Hera- r. Buchstaben und Monogramme.

über der 1. Schulter.

Selten. Berlin, Cunningham, Rollin u. a. Samml.

Æ. 5. □ Ebenso, doch noch AIKAIOY hinter dem Sotertitel und PhΨl dhramikasa = δικαίου hinter dem tradatasa. Sehr selten. London u. a. Samml.

R. RRR. Æ. RR.

# Agathoclea

Gemahlin Strato's (?).

Æ. 4. □ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΘΕΟ ΤΡΟΠΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑΣ jasa tradatasa dhramikasa Diadem, r.

Strato's Umschrift: mahara-Brustbild der Königin oder stratasa. Herakles auf dem der Pallas, behelmt, mit Felsen sitzend, die Keule auf das r. Knie stützend l., wie auf Euthydem's Münzen; l. unten Monogr.

<sup>1) »</sup>Prachachhasa (pracachasa = praccacchassa) ist die völlig regelrechte Präkrit-Umgestaltung des sanskritischen pratyakshasyas.

Cunningham führt nur vier Exemplare an; nach seiner ausdrücklichen Bemerkung ist die Lesung βασιλίσσας, wie auch auf Wilson's und Prinsep's Abbildungen steht, irrig. Das Verhältniss der Agathokleia - vielleicht einer Prinzessin aus Agathokles' Familie - zu Strato ist nicht völlig klar. Man nimmt gewöhnlich an, es sei seine Gemahlin; nach Cunningham wäre sie aus der Familie, welche dem Strato und seiner Dynastie feindlich war, also die Münze wäre wiederum eine Versöhnungs- und Hochzeitsmunze, wie die des Heliokles und der Laodice oder im 16. Jahrhundert die Hochzeitsmedaille der Orsini und Colonna, wo der Bär (redendes Abzeichen der Orsini, die Säule (colonna) Aber eine solche Beziehung ist bei Strato und Agathokleia durch absolut nichts zu erweisen. Eher könnte man an eine Regentschaftsmunze denken, etwa bei längerer Krankheit Strato's I., auch könnte Agathokleia als Mutter Strato I. und etwa Tochter des Agathokles während der Minderjährigkeit des Sohnes geprägt haben, oder endlich als Wittwe Strato I. für den minderjährigen Strato II.; doch sind dessen sichere Münzen sehr roh und Agathokleia's Münze recht gut, auch führt Strato I. zwar die Titel tradatasa dhramikasa (σωτῆρος δικαίου), nicht aber Strato II. Das dhramikasa (δικαίου) für einen Minderjährigen, einen Knaben, wäre überhaupt ein sehr unpassender, lächerlicher und geschmackloser Beiname, selbst in schlechter Epigonenzeit würde der servilste Grieche kaum so geschmacklos gewesen sein, ein unselbstständiges Kind, dessen Mutter als Vormunderin regiert, schon δίκαιος zu nennen. Ein Ausweg wäre, ein Verhältniss wie das der syrischen Cleopatra zu ihrem Sohn Antiochus VIII. anzunehmen; sie masst sich, obgleich der Sohn längst selbstständig und erwachsen ist, die erste Stelle auf den Münzen und in der Regierung an.

ŧ

Ì

Also ganz klar ist die Stellung der Agathokleia zu Strato I. und II. noch nicht; andre Conjecturen über den kriegerischen Character der Dame und dass sie den Strato auf seinen Feldzügen begleitet, sind natürlich ganz müssig.

Auf den merkwürdigen Beinamen Θεότροπος, die sich zu Gott hinwendende, gottergebene, ist schon vielfach aufmerksam gemacht worden.

# Strato II., Sohn Strato's.

# A. 3. BACIΛΕΩC CΩTHPOC CTPATΩNOC YIOY

CTPATΩNOC in verwilderter Umschrift; zwei mir vorliegende Exemplare lassen die auf Cunningham's Abbildungen schon verderbt erscheinende Umschrift als eine völlig unlesbare erscheinen. Rohes Brustbild, unbärtig, mit Diadem r.

# ኮጊኮ ኮገዬ ኮደገደገ ደገ∿∪ 2s ኮገዬ ገዙ∙ለቴኮ ቫ

maharaja rajarajasa stratasa putrasa cha sampriyapita (vom m sehe ich nichts) stratasa; priyapita heisst: seinen Vater liebend. stratasaputrasa (patrasa? das u sieht man nicht, s. unten bei den ungriechischen Königen ist: Sohn des Strato. mir vorliegenden Exempl. ist das ta im letzten Beinamen nicht sichtbar. Pallas mit Blitz u. s. w. l., sehr Zuweilen auf einer roh. oder beiden Seiten arianische Buchstaben.

Reduzirte Drachme: sehr selten, doch sah ich im Münzhandel zwei Stücke, von schlechtem Silber und nicht so deutlich als Cunningham's Exemplare.

A. 3. Drachme desselben Gepräges doch mit ΒΑΣΙΛΕΩΣ 25 ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ und nur maharajasa tradatasa stratasa. Rf. 1. arianischer Buchstabe, r. Monogr.

Von ebenso roher Fabrik; deshalb möchte ich diese Drachme eher Strato II. zuschreiben. S. Cunnigham, Taf. XI, 4.

R. RRR.

#### Telephus.

R. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. **BAΣΙΛΕΩΣ EYEPΓE**TOY THΛΕΦΟΥ Schlangenfüssiger Gigant oder (nach Analogie von Hippostratus' Münze) Triton, die Enden der Fisch- oder Schlangenfüsse in d. Armen haltend, v. vorn.

ì

ŀ

Ueber die Inschrift s. unten. 2,11
Helios und Selene stehend, 2,0
angeordnet wie sonst die unvollkommer
Dioskuren, mit langen Sceptern; Helios mit Strahlenkrone, Selene mit der Mondsichel.

Reduzirte Drachme. Oxford, bisher Unicum; zwei Exemplare fand ich unter den unbestimmten der Guthrie'schen Sammlung (Berliner Museum). Die arianische Umschrift liest Cunningham: mahârâjasa kalâna-kramasa teliphasa; Lassen will den Beinamen (= εὐεργέτου) parakaramasa lesen; letzteres ist sicher irrig. Es steht auf den Berliner Exemplaren und dem Oxforder bei Cunningham abgebildeten zunächst deutlich der Name und Königstitel: ドナーけ teliphasa und アソフシロ maharajasa. Das zweite Wort lautet auf den Berliner Exemplaren so: アレレトナ in schlechten aber deutlichen Buchstaben; dies bestätigt also fast ganz Cunningham's Lesung kalana kramasa, regulär: PUTSHH, und nicht Lassen's. - Nach unseren Exemplaren scheint am ersten kalakakramasa zu stehen. der dritte und der erste Buchstabe scheinen identisch, k. Taf. IV, 7, 8.

A. RRRR. Nach einer Cunningham gewordenen Mittheilung soll ein Tetradrachmon des Telephus existiren.

# Theophilus 1).

R 3. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΕΟΦΙΛΟΥ Brustbild mit Diadem. Pብተባዛ ኮጉሢኒ ኮነገን 2,32 maharajasa dhramikasa theuphilasa. Herakles sich kränzend, wie auf Demetrius' Münzen; l. Monogr.

Reduzirte Drachme. Cunningham's Samml. Unicum.

<sup>1)</sup> Vielleicht hängt mit ihm d. indische Stadt Theophila des Ptolemaeus zusammen.

Æ. 4.□ Dieselbe Umschrift. Bärtiger Herakleskopf r., Keule über der l. Schulter.

Dieselbe Umschrift, doch Punkte unter dem m und h. auch nach der Abbildung theaphilasa (7 statt 2). Füllhorn; l. Monogr.

Unicum in Cunningham's Samml.

AR. Æ. Unica.

#### Zoilus.

R. 3. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΩΙΛΟΥ Brustbild mit Diadem r. mâhârajasa dhramikasa phoïlasa. Herakles stehendera von vorn, Kranz in der R., einen andern auf dem Kopf, also ähnlich dem Euthydem's II., doch setzt ihm bei Zoilus eine kleine Nike, l., auf der linken Schulter stehend, den Kranz auf; im l. Arm Löwenfell und Keule; l. Monogr.

Reduzirte Drachme. Nur in Cunningham's Samml. und in Berlin. Auf dem Berliner Exemplar sieht das Figürchen eher wie ein kleiner Eros aus, der zu Herakles und dem Epheu- oder Weinlaubkranz (denn auf Euthydem's und Demetrius' Münzen ist es sicher kein Lorbeer) sehr gut passen würde.

- A. 3. Ebenso ohne die kleine Figur; 1. ein anderes Monogr. 2. Oxford u. a. Samml.
- A. 3. Ebenso, aber Z im Namen. Dies. Umschrift, schlechte Buchstaben ohne Punkte. Pallas kämpfend mit Blitz wie gewöhnlich, l. zu beiden Seiten Buchstaben und Monogramme.

Cunningham's Samml. Sehr selten.

∠E. 5½—8. Dieselbe Umschrift, doch I. Bärtiger Herakleskopf mit Löwenfell r. Dieselbe Umschrift, gute Formen. Bogen und Köcher und Keule, im Epheukranz; 1. Speer (?), r. Monogr.

Englische Privatsammlung. Fast genau die Typen Alexanders des Grossen, nur bei Alexander unbärtiger Herakles. Die Darstellung im Kranz zeigt eine merkwürdige Drachme Alexanders in Berlin (Prokesch), ähnliche Typen hat auch Erythrae.

Æ. 6. Dieselbe Umschrift, doch
Z und W. Apollo stehend
r., bekleidet, mit beiden
Händen den Pfeil haltend;
l. hinter ihm nach oben
gehend, wie schwebend, ein
kleiner Elephant r.

Dieselbe Umschrift, einmal der erste Buchstabe des Namens j, 1. Dreifuss; l. und r. arianischer Buchstabe.

Selten. Copie von Apollodot's Münzen.

∠E. 6¹/2. □ Ebenso, ohne Elephant. Rückseite griechisches Monogramm und arianischer Buchstabe.

London u. a. Samml.

∠E. 4. □ Elephant r., Umschrift verlöscht.

Dieselbe Umschrift, nicht ganz erhalten. Dreifuss; r. und l. arianischer Buchstabe.

East India Museum.

Æ. 2. Ebenso, man sieht ZWIA Ebenso, deutlichere Umschrift; l. arianischer Buchstabe.

Englische Privatsammlung.

R. Æ. RRR.

# II. Könige mit ungriechischen Namen 1).

#### Ranjubul,

Ranjabal oder ähnlich, aus der spätesten Zeit der griechischen Herrschaft oder sich unmittelbar anschliessend.

AR. 3. schlechtes Silber

# BACINEY BACINEWC CWTHPOC PAIY

Unbärtiges Brustbild mit Diadem r. Auf einem Exemplar nicht ganz schlechte Arbeit.

PHO13 (auch 7) PT17Z7E1 PHZY Gewicht ohne chhatrapasa apratihatacha- Werth,

chhatrapasa apratihatacha-werth, krasa ranja (oder ju) balasa, schiechso auf den besten mir im Abdruck vorliegenden Exempl. des Brit. Mus. Pallas wie auf den Münzen der griechischen Könige 1., ziemlich roh; 1. und r. ein arianischer Buchstabe. Nur das letzte ch im Titel ist nicht recht deutlich.

Taf. V. Nr. 3. Diese merkwürdigen rohen Münzen, meist ganz verwildert auf der griechischen Seite, wurden in grösserer Anzahl in Mathura und im Ost-Penjäb gefunden, zusammen mit rohen Drachmen des Strato; Ranjubul ist aber nach den neuesten Notizen Cunningham's und den mir vorliegenden Abdrücken nicht, wie man gemeint hat (Lassen, Ind. Alterthk. II, 348), ein Satrap des Strato, wenigstens ist gar kein Beweis dafür da; Cunningham, dem wir die Bekanntmachung der Münzen verdanken, setzt sie etwa in die Zeit des Azes. Die Lesung der meist gänzlich verwilderten Münzen ist auf dem besten Londoner Exemplar wie ich angegeben, auch die Rück-

<sup>1)</sup> Der oder die Könige Kamnaskires und Kamniskires, theils nach syrischem Muster mit unbärtigem Kopf, theils den Arsaciden ganz ähnlich, gehören eher einer parthischen Nebendynastie an. Auch Lucian führt den Kamnaskires als Parther an; aus diesem ist bekanntlich der angebliche Arsacide »Mnaskires« erfunden worden.

seite auf einem Exemplar fast ganz vollständig; die Umschrift der Rückseite ist auf den verschiedenen Stücken etwas verschieden angeordnet (nicht verschieden in der Wortfolge, nur in der Stellung: bald von aussen, bald von innen zu lesen). Cunningham liest nach Vergleichung mehrerer Exemplare (Archaeol. survey of India 1873, 40 f.): βασιλέως βασιλέων σωνήγος φαζιοβ, und ergänzt ξαζιοβάλου; und die Rückseite: chhatrapasa apratihatachakrasa (bisweilen apratichakrasa) ranjubulasa. Die arianische Form des Namens ist nach dem was Cunningham l. c. nachweist, wohl ganz sicher, höchstens in den Vocalen variirend '; weniger sicher ist die griechische Form des Namens; das deutliche Londoner Exemplar könnte man am besten βασιλεύ[οντων] βασιλέως σωνήγος 'Ραζυ[οβάλου] oder ähnlich ergänzen; die Lesung, wie ich sie gab, ist sicher.

Der Titel Satrap im Arianischen ist wohl nicht in dem uns geläufigen Sinne zu nehmen, es entspricht dem Titel "König der Könige" im Griechischen; den indischen Beinamen übersetzt Cunningham: "invincible with the discus".

Einem vielleicht noch späteren König gehört eine völlig kupferne Münze des Berliner Museums an, die sich vielleicht den Münzen des Ranjubul anschliesst, doch führt Prinsep-Thomas (Ess. ind. ant. II. 215. Nr. 7) ein solches Stück unter Yndopheres an und giebt die arianische Umschrift der Rückseite: rajadirajasa mahatasa godapharasa.

Æ. 2. ... BACIAC.. Bärtiger Die Pallas, ganz roh, Schrift nicht sichtbar; links Z, rechts 3.

R. RR, ganz deutliche Exemplare RRRR.

<sup>1)</sup> Die Anmerkung p. 94 (209) ist zu streichen.

# Maues oder Mauos

nm 100 v. Chr.?

a) rein griechisch.

Elephantenkopf r. mit ΒΑΣΙΛΕΩΣ MAYOY Ca-Æ. 7. Glocke. duceus, l. unten Monogr. Von gutem Styl, Copie der Münzen des Demetrius.

b) mit arianischer Schrift auf der Rückseite.

# Α. 8. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ MELAVOA WAAOA

Stehende bekleidete Figur (Zeus?) von vorn, etwas l., den r. Arm ausstreckend, im l. etwas schräg ein mit Taenien verziertes Scepter haltend.

**ጕነ** ሥነራυ ነደነ**ሷደ**ገ raja-9,51Τ.ነ) dirajasa mahatasa muasa; 9,26T. man liest maasa, moasa. [8,55 Alle mir vorliegenden Mün-8,7 zen des Maues (vgl. auch beide bescha-Wilson, Ariana p. 314) haben digt] aber , also gewiss nicht sondern moasa maasa, oder sogar muasa. Nike mit Kranz und Palmzweig r. - Griechisches Monogr.

R. 8. Dieselbe Umschrift. Zweigespann mit sprengenden Pferden. Der Lenker behelmt, die Figur im Wagen auf den Speer gestützt mit Nimbus (der König?).

Dieselbe Umschrift. Zeus (?) wie auf Hermaeus' Münzen thronend mit Scepter mit drei Spitzen (Dreizack - ähnlich; Poseidon?) Kupfermünzen des Maues zeigen den Poseidon sicher. Monogr.

Prinsep-Thomas. Privatsammlung.

E. 3.  $\Box$  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΥΟΥ Stehender Apoll wie auf den gut gearbeiteten Münzen des Apollodot; l. griechisches Monogr.

maharajasa muasa. Dreifuss wie auf Apollodot's Münzen.

Berlin u. a. Samml.

<sup>1)</sup> Mit T bezeichne ich das Prinsep-Thomas'sche Verzeichniss; s. Einleitung.

Æ. □ ebenso, grösser, mit βασιλέως βασιλέων μεγάλου Μαύου. Wilson p. 314 nach Raoul-Rochette.

Æ. 5.□ Dieselbe lange Umschrift.

Stehende Figur von vorn mit

Speer, Halbmond auf dem

Kopf, zwei Sterne unten im

Feld, zu beiden Seiten je

ein Stern; also Artemis

Selene (vgl. die Münze

des Telephus).

Die lange arianische Umschrift. Nike 1.

Æ. 

Dieselbe Umschrift. Thronender Zeus (?), an der Seite
eine kleine Figur.

Dieselbe Umschrift. Weibliche Figur wie auf der Hauptseite d. vorigen Münze (von Raoul-Rochette »Pallas« genannt, irrig).

Prinsep-Thomas nach Wilson's Citat aus Raoul-Rochette, Allards Sammlung.

Æ.7. Dieselbe Umschrift. Eilende Figur mit Jagdstiefeln, über dem Kopf aufgeblähtes Gewand, offenbar Artemis Selene, worauf auch die Typen der beiden vorigen Münzen deuten.

Umschrift wie vorher, das mu des Namens sehr deutlich. Zebu-Stier 1., davor A

Berlin (Prokesch). Die Figur der Vorderseite wird von Prinsep-Thomas irrig als Figur »mit Häuten bekleidet« beschrieben.

Wir haben hier eine Reihe theils ganz unzweiselhafter, theils höchst wahrscheinlicher Darstellungen der Artemis-Selene, der Mondgöttin. Schon Raoul-Rochette hat (freilich mit absurder Folgerung daraus) auf den Gleichklang von MAYOY mit dem in späterer Zeit so häufig erscheinenden MAO, dem Namen der durch Halbmond deutlich charakterisirten Mondgottheit, aufmerksam ge-

macht. Ich glaube man kann diesen glücklichen Gedanken vernünftig anwenden: liegt nicht die Vermuthung nahe, Maues oder Mauos habe wirklich (wie es ähnlich viele andre baktrische Könige thun, Apollodot, Pantaleon. Hippostratus, Artemidor) die Artemis-Selene, indisch MAO (oder ähnlich lautend in seiner, der frühen Zeit) als redendes Wappen geprägt?

Æ. 7.□ Dieselbe Umschrift. Poseidon mit Keule in der L. und Dreizack in der R. von vorn mit über dem Kopf aufgeblähten Gewand, eilend, etwas l.; l. Monogr. — Ich halte die Figur für ein Panthe on aus Poseidon, Herakles. Artemis-Selene.

Dieselbe Umschrift; Nike ;, mit Kranz oder Taenia r., Gewand über den Schultern. keine Flügel; r. arianischer Buchstabe.

Abgebildet bei Wilson Ariana. Taf. VIII, 10.

Æ. 5¹/2.□ Dieselbe Umschrift. Elephant r. Dieselbe Umschrift. Der mit untergeschlagenen Beinen sitzende König, Schwert im Schoosse.

Berlin u. a. Samml.

Æ.□ Dieselbe Umschrift; männliche undeutliche Figur 1.

Dieselbe Umschrift, Löwer. Monogr.

Æ. 7. □ Dieselbe Umschrift. Poseidon von vorn, halb bekleidet, die L. auf den Dreizack stützend, den r. Fuss auf einen emportauchenden Flussgott setzend.

Dieselbe Umschrift. Langgekleidete stehende weibliche Figur von vorn, in jeder Hand einen langen Zweig mit grossen gezackten Blättern: l. Monogr.

Von guter Arbeit und anmuthiger Zeichnung. Berlin u. s. Sammlungen.

Æ. 

Ebenso, Poseidon mit der erhobenen R. Blitz schleudernd (Pantheon aus Zeus und Poseidon?).

| Æ.[    | Ebenso, doch Poseidon ohne Blitz, statt des Dreizacks<br>Palmzweig (s. Antimachus).                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| !<br>• | 4.□βασιλέων Posei- don (?) mit Blitz und Palm- zweig in ähnlicher Stellung, l. eine kleine Figur, an den Palmzweig fassend (?), eher Nike als der sonst r. er- scheinende Flussgott. Dieselbe Umschrift, man sieht nurrajasa maha zweigen. zweigen. |
| !      | Berlin. Es scheint sicher Maues, nicht Azes, schon die<br>bei Azes stets längere Umschrift der Ruckseite beweist es,<br>während Maues auf diesen Stücken immer rajadirajasa                                                                         |

Æ. 

Die vollständige Umschrift.

Der König zu Pferd mit langen Diadembändern.

Dieselbe Umschrift, vollständig. Behelmte Figur mit fliegendem Gewand, Speer in der L., Kranz (Guirlande, Taenie?) in der R.

Æ. 6¹/2. □ Ebenso, r.; mit eingelegter Lanze.

Dieselbe Umschrift. Nike mit langem Palmzweig stehend, l.; l. unten Monogr.

### Berlin u.s.w.

Æ.□ Dieselbe Umschrift. Stehende männliche Figur von vorn, in der L. Keule. Es ist offenbar der sich kränzende Herakles des Demetrius u.s.w., der auch bei Vonones u.s.w. vorkommt.

Dieselbe Umschrift. Zebu-Stier r., Monogr.

Eine andre Münze hat ein Pferd auf der Rückseite und keine arianische Umschrift. (Schlecht erhalten? s. Lassen, Ind. Alterthk.<sup>2</sup> II, 387.)

E. □ Dieselbe Umschrift. Elephant.

Dieselbe Umschrift. Zebu-Stier.

Æ. 5. 
BAΣIΛΕΩΣ MAYOY PIY PINU maharajasa
Pferd r. mussa. Bogen im Futteral.

muasa. Bogen im Futteral, l. zwei (?) Monogramme. Spuren eines früheren Gepräges (arianische Schrift?).

Taf. V, 1. Rollin und Feuardent, vermuthlich dasselbe Exemplar des Catologs Rollin und Feuardent Nr. 8255, wo Dreifuss statt Bogen steht, ein leicht möglicher Irrthum.

Diese schöne Münze ist merkwürdig wegen der völlig arsacidischen Typen, die besonders bei Arsaces VI. als Rückseiten seiner Kupfermünzen vorkommen und von dem bisher noch völlig unbekannten baktrischen Arsaces Istog (Unicum in Berlin, Taf. V, 2) genau nachgeahmt werden. Ohne weitere Conjecturen zu machen, muss man doch hervorheben, dass diese beiden Stücke weit eher auf arsacidische Abstammung des Maues als auf indoscythische deuten.

Æ. RR. Æ. R.

#### Azes

unmittelbarer Nachfolger (vgl. die guten Æ.□ mit Poseidon und Göttin, genau denen des Maues gleichend) und vielleicht Sohn des Maues (Y MAY□, s. unten). Vielleicht gab es mehrere Azes?

Bei der grossen Menge von Münzen des Azes im Berliner Museum, den vielen Abweichungen und interessanten Einzelnheiten derselben schien es mir besser eine genauere Beschreibung der im Berliner Münzkabinet befindlichen Münzen des Azes zu geben. Ich lasse zunächst kurz das Prinsep-Thomas'sche Verzeichniss folgen und gebe dann, unabhängig davon, ein für den vorliegenden Zweck genau genug gearbeitetes Verzeichniss der Berliner Münzen. Die Monogramme einzeln nachzubilden, hat für den allgemein

wissenschaftlichen Zweck meiner Schrift keinen Werth; im Catalog der Berliner Sammlung habe ich natürlich jedes einzelne Monogramm u. s. w. genau wiedergegeben.

### I. Prinsep-Thomas' Verzeichniss:

A. Tetradrachme βασιλέως βασιλέων μεγάλου "Αζου. Der König zu Pferd r. maharajasa rajarajasa mahatasa Ayasa. Weibliche Figur mit Zweig und Symbol IIII (die obere Hälfte des später bei Kadphises u.s. w. erscheinenden Symbols?).

A. Drachme, ebenso.

 $\mathcal{A}$ . Tetradrachme Hf. ebenso. Rf. Pallas blitzschleudernd 1.

R. Drachme, ebenso.

R. Tetradrachme Hf. ebenso. Rf. Zeus mit Blitz u. Scepter.

A. Tetradrachme Hf. ebenso. Rf. Zeus mit Speer mit drei Spitzen (dreizackähnlich).

R. Tetradrachme Hf. ebenso. Rf. Zeus mit Speer mit drei Spitzen, blitzschleudernd.

A. Drachme, ebenso, in der Haltung des Blitzes variirend.

A. Tetradrachme mit Pallas, stehend, die R. ausstreckend (Kranz haltend).

A. Drachme, ebenso.

R. Tetradrachme Hf. ebenso, Rf. Stehende Figur mit Speer, mit Peitsche in der R. eine kleine Nike haltend.

A. Drachme, ebenso.

A. Tetradrachme Hf. ebenso. Rf. Pallas mit Speer r., ohne Helm, die R. ausstreckend.

Billon, Hf. ähnlich. Rf. mit dreispitzigem Speer.

Billon, Hf. ebenso. Rf. Poseidon mit Dreizack von vorn.

AR. Drachme Hf. ebenso. Rf. Pallas mit Speer und Schild, die R. erhebend.

R. von Prinsep-Thomas »Drachme«
genannt (sonst werden dort
die Drachmen immer »Hemidrachmen« genannt). Der
König stehend l., die R. erhebend, den Speer schräg
tiber der l. Schulter.

Rf. Geflügelte Nike r.

G. w: .

Æ. 6½.□ Poseidon auf den Flussgott tretend.

Rf. Göttin mit Blätterzweigen.

Æ. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Der König auf dem Kameel r., in der ausgestreckten R. Kranz.

Umschrift nicht ganz erhalten. Yak, der thibetanische Buckelstier, lang behaart, weidend r.

S. die schöne Abb. Wilson Ariana Taf. VII, 6.

Æ. 6. □ Der König mit Lanze zu Pferd r.

Zebustier r.

Æ. 4 — 6. Herakles sich kränzend.

Pferd r.

Æ. 8. Elephant r.

Zebustier r.

Æ. 5 und 7. Zebustier r.

Mähnenloser Löwe r. Der Titel hier rajadirajasa.

Æ. 3.□ Löwe r. den l. Fuss hebend. Griechische verderbte Umschrift. Zebustier l. Man sieht maharajasa... aya(sa). Oben arianischer Buchstabe.

Abgebildet bei Wilson Ariana VIII, 3. Die viereckige Form darf nicht bezweifelt werden, da die Inschriften im Viereck stehen.

**E**. 7. Demeter thronend.

Hermes stehend.

Æ. 7 und kleiner. Der König mit untergeschlagenen Beinen sitzend, von vorn.

Hermes stehend.

Æ. Weibliche Figur 1. stehend.

Zebustier r.

Æ. Sitzender Löwe, verwilderte Umschrift.

maharajasa...ayasa. Rohe sitzende Demeter.

Æ. klein, wie die Drachme mit Figur, die eine kleine Nike hält (wohl Billon).

Æ. Der König zu Pferd, die R. ausstreckend.

Demeter stehend von vorn, den r. Arm ausstreckend, im l. Arm Füllhorn. Die Umschrift hier: maharajasa mahatasa dhamikasa rajadirajasa ayasa.

### II. Die Münzen des Azes im Berliner Museum.

Reduzirte Tetradrachmen, z. Th. von schlechtestem Metall.

Α. 7. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙ ΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ

AZOY Der König zu Pferd mit Lanze r., langem Diadem, bisweilen im Feld arianischer Buchstabe. Die Formen der Umschrift zuweilen schlecht: 

statt O,

🛘 statt B .

PAI PIUU PIIII PIIUU 9,71
maharajasa rajarajasa ayasa. 9,65
il Zeus stehend von vorn, halb-9,63
bekleidet, bekränzt, in der
R. Blitz, die L. auf d. Scepter
stützend. Monogramme und
arianische Buchstaben.

A. 6. Ebenso, viereckiges Omikron. Zuweilen verwildert:

BA∑AE□∑;

ZADY ΑΠΑΠΑ statt μεγάλου Άζου.

A. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Ebenso, regelmässige Umschrift, eckiges Omikron.

Dies. Umschrift, doch raja- 9,42 rajasa. Pallas blitzschleu- 9,41 dernd links mit Schuppen- (Aegis) - Schild, wie auf Menanders u. s. w. Münzen.

Bessere Arbeit.

Reduzirte Drachmen, meist besseres Metall.

R. 3. Wie die Tetradrachmen: stehender Zeus und rajarajasa.

 $^{2,43}$ 

 $\begin{array}{c} 2,41 \\ 2,4 \end{array}$ 

A. 3. Ebenso, gute Aufschrift.

Umschrift ebenso, doch raja- 3.7 dirajasa. Stehende Pallas r. mit Schild und schräger Lanze am l. Arm.

AR. 3. Ebenso.

Umschrift ebenso, doch raja- 2: rajasa. Pallas von vorn, die R. erhebend u. an den Helm haltend, am l. Arme Schild.

R. 3. Ebenso.

Ebenso, doch Pallas 1., den 2...

A. 3. Ebenso, doch hält der König r. eingelegte Lanze, l. Peitsche. Dieselbe Umschrift. Blitz- 24 schleudernde Pallas 1.

AR. 3. Dieselbe Umschrift, gute Formen, rundes kleines Omikron. Stehende halbbekleidete Figur von vorn, etwas 1., die R. ausstreckend; im 1. Arm, etwas schräg, ein Scepter. Dieselbe Umschrift. Nike 2... mit Kranz und Palmzweig r.

Dies ist offenbar die letzte A. des Prinsep'schen Verzeichnisses. Die Figur der Hauptseite ist aber ganz sicher ein Gott, nicht der König, wie dort steht. Aehnlich ist der Zeus auf andern Münzen des Azes.

Æ. 6—8. □ Dieselbe Umschrift, gute Formen; kleines rundes O. Poseidon mit Dreizack mit d. r. Fuss auf einen emportauchenden Flussgott tretend. PAI PILU PIII PIIW maharajasa rajarajasa mahatasa ayasa. Göttin v. vorn, in jeder Hand einen Zweig mit grossen zackigen Blättern haltend; l. Monogr.

Genau wie die Münzen des Maues.

Ein Exemplar ist überprägt; man sieht vom alten Gepräge den Titel maharajasa, darunter eine Linie vom Perlenquadrat. Es ist höchst wahrscheinlich die häufige Münze des Apollodot, mit Dreifuss im Perlenquadrat. Die

lewicht

Ueberprägung lehrt wenig, höchstens dass Azes etwa in der Gegend des Apollodot geherrscht habe. Dass er später ist als Apollodot, verstand sich von selbst.

Æ. 6½. Dies. Umschrift, eckiges Dieselbe Umschrift. Zebu-Omikron. Der König zu Pferd stier r. Monogramm und r. mit Lanze. Buchstabe.

Auf einem Exemplar steht das ma in maharajasa auf dem Kopf. Einmal steht rajadirajasa.

- ∠E. 81/2. Ebenso, rund. Rundes Omikron und rajarajasa.
- £. 7. Dieselbe Umschrift, eckiges
  Omikron. Thronende Demeter mit Modius, Füllhorn u.
  Aehren, von vorn.

Ein Exemplar geprägt auf ein Stück der folgenden Münzsorte des Azes mit Elephant oder Löwe und Zebu. Also sind die letzteren Münzen die früheren, die mit der Demeter die späteren.

£. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Dieselbe Umschrift. Zebustier stehend r. Oben und zu beiden Seiten Monogramme und Buchstaben.

Dieselbe Umschrift, doch rajadirajasa. Mähnenloser Löwe r. Oben Monogr.

Æ. 7. Dieselbe Umschrift. Elephant r. den l. Vorderfuss hebend. Oben Monogr.

Dieselbe Umschrift, doch rajarajasa. Zebustier stehend r. darüber Monogramme.

Æ. 6¹/₂. Dieselbe Umschrift. Der König mit untergeschlagenen Beinen auf einem Kissen sitzend, v. vorn; im ausgestreckten r. Arm! den Elephantentreibstachel, in der L. Schwert in der Scheide, das wagrecht über den Beinen liegt: l. Monogr. Dieselbe Umschrift. Hermes stehend von vorn mit fliegendem Gewand, die R. erhebend, in der L. Caduceus. Monogramme.

Diese fünf Gepräge sind häufig.

Bill. 5. Verwilderte
Umschrift:

BACI..AAEUN

BAEAEU..AA.

Der König zu Pferd

r. die R. erhebend.

R. unten

PA1 PITII PTW PTW PITW maharajasa mahatasa dhamikasa rajadirajasa ayasa, nicht gute Formen. Stehende weibliche Figur v. vorn, l. blickend, die R. erhebend, im l. Arm Füllhorn; l. und r. arianische Buchstaben und Monogramme.

Zuweilen noch wildere Aufschriften der Hauptseite.

### Æ.5. ∧∧...И ВСАЛЕШН V MAV□

Wie vorher.

Gepräge wie vorher, Taf. V, 4.

Ebenso (derselbe Stempel?). Ebenso, andrer Stempel.

Ebenso.

Ebenso.

**Ebenso.** Ebenso.

Diese vier Münzen haben ebenfalls verwilderte griechische Aufschriften, doch zeigen sie eine ziemlich constante Eigenthumlichkeit: statt des Namens - der freilich auch auf mir vorliegenden andern Münzen oft arg misshandelt ist, z.B. AOZZY, ZADY u.s.w. — steht hier V MAVD. Wir wissen, dass sich Azes eng an Maues anschliesst, genau in seinen frühesten Münzen (mit Poseidon, Æ. 🗆) den Manes copirt, also ihm sicher unmittelbar folgt. Der Gedanke liegt nun nahe, er habe sich einmal aus irgend welcher politischen Rücksicht ausdrttcklich »Sohn des Maues«, Viov MAVDv genannt, mit Aehnliche Ver-Weglassung seines Eigennamens Azes. wandtschaftsbezeichnungen kommen gerade bei baktrischen Münzen vor: so nennt sich Strato II. υίος Στράτωνος, Spalyrios und Spalirisos άδελφὸς τοῦ βασιλέως und βασι-

λέως ἀδελφός; der Bruderssohn des Yndopheres, Abdagasus: 'Υνδιφέρω ἀδελφιδέως (sic).

Aber es muss ausdrücklich wiederholt werden, dass die ganze Reihe dieser Azes-Münzen verwildertes Griechisch zeigt; man muss sich hüten einer ansprechenden Vermuthung zu Liebe solchen fehlerhaften Aufschriften urkundlichen Werth beizulegen.

R. Æ. C.

### Der Strategos des Azes »Aspabatis« oder »Aspavarma«.

Diese wunderlichen Münzen verdienen eine eingehende Betrachtung. Eine keineswegs selten vorkommende Münze des Azes hat auf der Rückseite eine lange arianische Umschrift. Das Gepräge und die griechische Umschrift ist:

Æ. 5. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

MEΓΑΛΟΥ AZΟΥ (auch
fehlerhaft AOZY) in
schlechten Buchstaben. Der

König zu Pferd r. mit langem Diadem, Bogen im Futteral hinten am Sattel, im
ausgestreckten rechten Arm

Pallas mit Schild u. Lanze, schräg, am l. Arm, r., die R. erhebend. L. das Symbol , darüber Stern, r. und l. Monogr.

Kranz, r. Monogramm.

Angeblich zeigt die arianische Umschrift der Rückseite zwei von einander abweichende Formen:

Indravarma putrasa aspavarmasa strategasa jayatasa, und Ind apati putrasa aspabatisa strategasa jayatasa.

Die erste Münze ist von Cunningham, die zweite von Prinsep (Journ. As. soc. 1859, vol. VII) bekannt gemacht. Nach mehreren mir vorliegenden Exemplaren zusammengestellt ist die Inschrift so:

Pryz アカコトコ アスト カコ { } und unten アコハユ s g te str s sp s s tr pu dr in s t y j also sicher: indr.. putrasa aspa.. sa strategasa jayatasa.

Bisweilen sind einzelne Buchstaben ausgelassen, so das te (das tibrigens meist als ta 7 erscheint); dann heisst es also: stragasa statt »strategasa«; ferner steht bisweilen »putra« statt »putrasa«, auch meist »pa« statt »pu«; die ersten Buchstaben sind meist undeutlich: 🗳; auf einem Exemplar waren sie deutlich so: En, also »idra«; der zweite Buchstabe ist oft unsicher, hier aber deutlich »dr. E1). Also kann man, unter Ausscheidung der kleinen zuweilen vorkommenden Auslassungen und der einen unbedeutenden Variante »idra« statt »indra« als völlig gesichert folgende Lesung annehmen:

indra..putrasa aspa..sa strategasa jayatasa: Nun aber der zweite Theil des Vaternamens und der Eigenname. Derselbe soll nun bald:

- 1) Indravarma putrasa Aspavarmasa, bald
- 2) Indrapati putrasa Aspabatisa, sein. Diese beiden Lesungen, nach denen man bisher zwei verschiedene prägende Personen angenommen (s. Lassen. Ind. Alterthk. <sup>2</sup> II, 400) hat, beziehen sich aber auf die identische Inschrift.

Betrachten wir die beiden Lesungen Buchstabe für Buchstabe:

| 1.      |    | 2.        |        |                |      |
|---------|----|-----------|--------|----------------|------|
| in      | 3  | •         |        |                |      |
| dr      | ξ  | (auf Cunn | ingh.E | xx. S, auf mir | vor- |
| v       | ٦  | p         | F      | liegender      | L    |
| rm      | لد | ti        | ካ      | _              |      |
| pu      | 7  |           |        | ,              |      |
| tr      | 7  |           |        |                |      |
| 8       | 7  |           |        |                |      |
| a<br>sp | ኍ  |           |        |                |      |
| ~p<br>V | i  | b         | 7      |                |      |
| rm      | אַ | ti        | ካ      | •              |      |

<sup>1)</sup> Vgl. auch Wilson's (Ariana Taf. VII, 17) vortreffliche Abbildungdie umsomehr Werth hat, als Wilson die Inschrift noch nicht entziser hatte und vom Künstler also nur mechanisch nachbilden liess.

lewicht

Also beide Lesungen sind identisch bis auf drei Buchstaben, von denen der eine je zweimal erscheint. diesen fällt zunächst fort die angebliche Verschiedenheit des drittletzten: v und b, denn beide Buchstaben sind nicht von einander zu unterscheiden; die Formen von b, r, t, v sind überhaupt nie von einander zu unterscheiden. — Der sich zweimal wiederholende Buchstabe, welchen man nur aus diesen Münzen gefolgert hat, ist nach Lesung Nr. 1. rm: 为 (aus 기, r, und ∪, m); dieser gleicht aber völlig genau einem gemäss jener späten Zeit etwas geschnörkelten ti, "\ (") und ein Strich oben), wie die Lesung Nr. 2 auch annimmt. Das v und p (dritter Buchstabe von oben) sind einander nicht ähnlich, wenn also p wirklich vorkommt, so ist hier ein Unterschied. Auf mir vorliegenden Exemplaren steht aber niemals p. sondern stets 7, was also entweder v oder b, r, t ist. Auch Wilson hat 7 nicht p. Also sind die Namen

> Indravarma Aspavarma und Indrapati Aspabati

nicht zwei verschiedene Namen, sondern nur verschiedene Lesungen derselben beiden Wörter. Die Lesung ist also, soweit sich dies bei der grossen Gleichheit der baktrischen Zeichen für b, r, t, v behaupten lässt, auf mir vorlieliegenden Stücken sicher diese:

| Indrava r | outrasa Aspava . sa | n.s.w. |
|-----------|---------------------|--------|
| b ¯       | b                   | •      |
| r         | r                   |        |
| t         | t                   |        |

Je nachdem man nun das "\" = "\", ti, liest oder als eignen neuen Buchstaben »rm«, heisst dies:

Indrav (oder b, r, t) arma putrasa Aspav (b, r, t) armasa oder Indrav (oder b, r, t) ati putrasa Aspav (b, r, t) atisa.

ewich:

Der Sinn der Inschrift ist also: des Aspavati oder Aspavarma, Sohn des Indravati oder Indravarma, des siegreichen Strategos; denn dass dies »strategasa« das griechische στρατηγοῦ transscribirt, ist wohl nicht zu bezweifeln.

Der Aspabati und der Aspavarma sind also nicht zwei, sondern ein und dieselbe nur verschieden gelesene Person.

Man sieht also, dass Conjecturen über diese angeblichen zwei Namen unnütz sind, ja es steht nicht einmal der eine Name dieser auffallenden, die griechische Königsaufschrift nicht wie sonst übersetzenden Umschrift fest, also wird man alles, was Lassen, Ind. Alterthk.<sup>2</sup> II, 400 sagt, für bedenklich erklären müssen.

Der Name »Açvapati« kommt in der epischen Poesie als Königsname (oder als Titel) vor; auch Alexanders Zeitgenossen Sophytes' Name (oder Titel) wird «Açvapati« transscribirt. Jedenfalls lehren uns seine griechischen Münzen, dass ΣΩΦΥΤΟΥ der Genitiv seines Eigennamens war.

Die politische Bedeutung dieser Prägungen ist nur zu ahnen. Der prägende στρατηγός muss natürlich eine Art militärischer Statthalter des Azes gewesen sein.

### Æ. C¹).

### **Azilises**

Zeitgenosse und Mitregent des Azes.

Dass Azilises nicht vor Azes regiert hat, wie Lassen annimmt, beweist nicht nur der Styl seiner Münzen, sondern ganz unwiderleglich das (subaerate) Tetradrachmon und die Drachme mit Azes' Namen auf der einen und Azilises' auf der andern, arianischen Seite.

In meiner historischen Uebersicht werden Aspabatis und Aspavarma noch getrennt; ich bitte dies nach dem Gesagten zu ändern.

### a) Mit Azes.

# Λ. 7. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑ ΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑ ΛΟΥ AZOY Der König zu Pferd mit Lanze r.

maharajasa rajarajasa mahatasa ayilishasa. Stehende
Figur (Nike apteros?) l., in
der R. einen Gegenstand:
III, man hat gemeint den
Obertheil des bei Kadphises
u.s. w. erscheinenden Symbols, haltend, im l. Arme
Palmzweig. Im Felde Monogramme, griechisch und
arianisch.

Reduzirte Tetradrachme, subaerat. Grotefend, Die M. der griech. u.s.w. Könige von Baktrien u.s.w. p. 36 nach Raoul-Rochette u. a. Lassen beschreibt es als Æ., also anima subaerati.

R. 3. Drachme desselben Gepräges.

Grotefend 1. c.

### b) Azilises allein.

AR. 6½. Ebenso, doch statt "Δζου AZIΛΙΣΟΥ. Das Sigma bisweilen so: □. Zuweilen im Feld arianische Monogramme.

Wie vorher.

9,5 9,14

Berlin u. a. Samml.

AR. 3.

Drachme, ebenso.

1,92

R. Tetradrachme, Ebenso.

Umschrift wie vorher; weibliche Figur mit Kranz und Palme 1.; Monogr.

A. Tetradrachme, ebenso.

Peitsche u. Bogen am Sattel.

Umschrift ebenso, doch rajadirajasa. Stehende Dioskuren auf d. Lanzen gestützt.

Prinsep-Thomas Nr. 3.

A. Tetradrachme, ebenso.

Dieselbe Umschrift. Stehende S

Prinsep-Thomas Nr. 4.

Æ. □ Dieselbe Umschrift. Stehende undeutliche Figur von vorn, den r. Arm ausgestreckt, am 1. Gewand.

Dieselbe Umschrift; der mähnenlose Löwe r.

Æ.□ Dieselbe Umschrift, der König zu Pferd.

Dieselbe Umschrift. Zebustier l. oder r.

Æ.□ Ebenso r.

maharajasa mahatasa ayilishasa. Elephant r.; oben zwei Monogramme.

Abgebildet bei Wilson, Ariana Taf. VIII, 7.

AE.  $5^{1}/_{2}$ . Ebenso.

Dies. Umschrift. Sitzender Herakles, die Keule aufs Knie stützend, wie auf Euthydem's u.s. w. Münzen.

Berlin u. a. Samml.

Æ. □ Dieselbe Umschrift; stehende Figur r., im ausgestreckten r. Arm Kranz.

Dieselbe Umschrift. Figur in enger Kleidung, schleierartiges Gewand aufgebläht über dem Kopf, also etwa Artemis-Selene.

R. Æ. R.

### Vonones und Azes.

General Cunningham hat Münzen des Vonones mit Azes entdeckt und in seinen noch nicht herausgegebenen Tafeln abbilden lassen (s. Thomas in Prinsep's Essays etc.

II, p. 51).

### Vonones und Spalahara, der Königsbruder.

Spalahara ist der Vater des ebenfalls mit Vonones zusammen, dann aber auch allein prägenden Königs-Bruders Spalyris, arianisch Spalagadama.

Die arianische Umschrift auf mir vorliegenden Drachmen und Kupfermunzen:

**ኮ**ገ∿ብኍ ኮኩΨኒ • ፑኒገ∿ ૃ

· mâharaja bhra(t)a dhramikasa spalaharasa.

Auf der ähnlichen Münze des Spalirisus steht nicht bhrata sondern bhraha. S. unten. — Die Form Ονώνης für Vonones ist die auf arsacidischen Münzen stets vorkommende.

### Tetradrachme. **BAΣΙΛΕΩΣ** Die arianische Umschrift. **BAΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ** Zeus mit Scepter und Blitz, **ONΩΝΟΥ** Der König zu wie auf Heliokles' u. s. w.

Pferd mit Lanze r.

Münzen.

Prinsep-Thomas Nr. 1.

**R**. 3.

Drachme ebenso.

Berlin u. a. Samml.

2,35

Æ. 4. □ Dieselbe Umschrift. Herakles sich kränzend, von
vorn, wie auf Demetrius' Arm, in der L. Schild. Mon. s. w. Münzen.

Berlin, Rollin und Feuardent u.s.w.

Æ. Æ. RR.

### Vonones und Spalagadama, Sohn des Spalahara.

Spalagadama, Spalahara's Sohn ist der sich griechisch Spalyris (Σπαλύριος im Genitiv) nennende und Kupfermunzen prägende »Königsbruder«.

A. 3. Dieselbe Umschrift.

Der König mit Lanze
zu Pferd r.

Postata Paul Paula, 2,46
so auf mehreren Exemplaren
deutlich. Man liest: spalaharaputrasa dhramikasa spalagadamasa, d. h. »des gerechten Spalagadama, Sohns
des Spalahara«. Es steht aber
deutlich: »spalahura (oder
spalahora) patrâsa dhamiasa.
Zeus wie auf den andern
Silbermunzen des Vondnes.

Gute Exemplare dieser Drachme in Berlin; Rollin und Feuardent.

R. RR.

### **Spalirisus**

Zeitgenosse des Azes und Vonones u. s. w.

a) als Königsbruder.



Ā



## A. 3. BACINEWE AAEN OY ENAMED TO BE THE AND MONTH OF THE

Der Fürst zu Pferd mit Lanze r. Pጠብት የገሣኔ ሲከነገሪሀ 2,23
maharaja bhrahâ (sic) dhramiasa spalarisasa (spalirisasa?), d. i. »des gerechten
Königsbruders Spalirisus«.
Zeus wie auf Vonones' u.s.w.
Munzen. Monogr.

Drachme. Unicum, von mir aufgefunden. Jetzt im Berliner Museum. Die Umschrift ist genau wie ich sie angegeben; die Form bhraha für Bruder wird von sachkundiger Seite für berechtigt erklärt.

### b) als König.

# E. 5. BACINEUN BACI NEUC METANDY ETANIPICOY Der König stehend 1., mit langem Diadem, hinten am Gürtel ein grosser Bogen im Futteral; mit der R. hält er einen kreuzförmigen Gegenstand, wohl den Elephantentreibstachel. So ist die Figur völlig deutlich auf mir vorliegenden Exemplaren. Alle anderen Beschreibungen irrig.

P用ルイト アトコン アエコンし maharajasa mahatakasa spalirisasa. Thronender Zeus von vorn etwas l., mit Kranz und langem Scepter, die R. erhebend.

Taf. V, 6.

Æ. R.

c) als König, mit Azes zusammen.

# A. 3. BACINEWE METANOY ETANIPICOY (so aus zwei mir vorliegenden Exemplaren zusammengestellt). Der König zu Pferd, mit Lanze r.

PAI PHIOU PIIOU 2,34 maharajasa mahatakasa ayasa. Zeus stehend wie auf den übrigen Silbermünzen dieser Reihe. Monogramm und arianischer Buchstabe.

Seltene Drachme. Berlin, Rollin und Feuardent u.s. w.

Æ. Ebenso.

Dieselbe Umschrift. Bogen und Köcher.

Mir nur aus der Beschreibung bekannt.

Die Lesungen PHAAIPICOY u.s.w. beruhen wohl nur auf schlechter Erhaltung.

A. RRR. Æ. Unicum?

### Spalyris, arianisch Spalagadama,

der Königsbruder. Zeitgenosse des Vonones, Azes u. s. w. Sohn des Spalahara.

## E. 51/2. □ CΠΑΛΥΡΙ□C ΔΙΚΑΙ□Y ΑΔΕΛφ□Y Τ□Y ΒΑCΙΛΕШC

Der Fürst zu Pferd, ohne Lanze r.

PUSTATO PTYE PLUTAATO also: spalahurapatāsa (oder spalaho- u.s.w.) dhramiasa spalagadamasa. Herakles sitzend l. wie auf Euthydem's u.s.w. Münzen. Monogr.

Taf. V, 5. Die schon von Wilson richtig gelesene Hauptseite findet sich oft in irriger Lesung; nie steht σπαλυριου, also muss das σπαλυριος wohl ein Genitiv von
Spalyris oder einer ähnlichen Form sein. — Eine einzige
Variante, vielleicht nur einen Stempelfehler giebt der Catalogue d'une collection de méd. von Rollin und Feuardent
Nr. 8268: σπαλυρισιου statt σπαλυριος. — Die arianische
Umschrift ist auf allen Exemplaren die ich gesehen, so
wie angegeben.

Æ. R.

### Arsaces justus.

Æ. 7. BACIΛEYONTOC BACI ΛEWN ΔΙΚΑΙΟΥ APCA ΚΟΥ (so nach Prinsep-Thomas' Verzeichniss. Im Rollin'schen Catalog andre Formen des Sigma, Epsilon und Omega). Der König zu Pferd r. die R. erhebend.

maharajasa rajarajasa mahatasa ashakasa tâdatasa oder tradatasa. Stehende Figur l. in der R. Palmzweig, die L. am Schwert?

Rollin's Catalog Nr. 8296.

Æ. ΒΆΣΙ....ΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ Ebenso.

maharajarajasa .... a... Männliche Figur, l., eine kleine Figur haltend.

Æ. BACIΛΕΥΟΝΤΟΌ BACI ΛΕΨΝ ΔΙΚΑΙΟΎ ΑΡΌΑ ΚΟΎ Ebenso. Vollständige Umschrift, wie die erste Münze. Gepräge zerstört.

Von Cunningham zuerst bekannt gemacht. — Leider habe ich nie ein Exemplar dieser Munzen im Original oder Abdruck erlangen können, auch in London fehlt dieser König.

Æ. RRRR.

### Arsaces Deus.

Æ. 3.□ BACINEWC ΘEOY
.. CAKOY Pferd r. Davor
Monogr.

Bogen im Futteral, quer, gekreuzt, Pfeile. Von der gross dargestellten auf syrischen u. baktrischen Münzen häufigen Verzierung umgeben. Es scheint keine arianische Umschrift gestanden zu haben.

Taf. V, 2. Unicum in Berlin (Guthrie). Guthrie dachte an die Saka-Skythen (CAKOY), der arsacidische Typus und die Stellung der Inschrift macht aber, wie die Betrachtung der Abbildung lehren wird, die Ergänzung zu APCAKOY sicher. Ebenso prägt Maues (s. die Abbildung Taf. V, 1); die Typen ähnlich als Rückseiten bei Arsaces VI. Mithradat I. vorkommend. Ein dem Monogramm unserer Münze ganz ähnliches auf Drachmen desselben Arsaces VI. (Berlin, Prokesch).

### Yndopheres,

Yndopherres, Gyndipher., Gondopharus u. ähnliche Formen. — Ein König aus parthischem Geschlecht, aus dem 1. Jahrhundert n. Chr.

Die Geschichte des Yndopheres verdient eingehend betrachtet zu werden; was hier gesagt wird; dient zugleich als Ergänzung des betreffenden Abschnittes in meiner historischen Uebersicht.

Yndopheres ist ein seltenes Beispiel davon, dass aus allmählich sich mehrenden, scheinbar minutiösen Beob-

achtungen und Entdeckungen von Münzen, Inschriften und Schriftstellernotizen sich endlich eine auf officielle Documente sicher gegründete Geschichte zusammensetzt, die in eine kulturhistorisch wichtige Epoche eines weit entlegenen Landes deutlichen Einblick gewährt.

Zuerst hatte man nichts als eine Menge Münzen dieses Königs, die ihr Styl in ziemlich späte Zeit, bald nach den letzten Azes-Münzen, verwies. Dann kamen die Münzen des »Bruderssohns des Gyndipher(es), Abdagases« hinzu. Abdagases ist bei Tacitus ein parthischer Dynast: also wurde des Yndopheres parthische Abkunft wahrscheinlich. Diese sowie das unmittelbare Angränzen seiner Länder an das Arsacidenreich wird sicher bewiesen durch die von mir entdeckte genau im Typus und Styl der Arsaciden geprägte rein griechische Drachme des Berliner Museums. — Die Regierungsdauer des Yndopheres lehrt uns die arianische Inschrift von Takht-i Bahi bei Peschawer, datirt vom 26. Regierungsjahr des Königs, zugleich ein Beweis, dass der König in den Indusländern geherrscht hat. Der arsacidischen Drachme des Yndopheres schliessen sich ähnliche Stücke eines Sanabarus an, deren roher Styl sie wohl als später erscheinen lässt; die Köpfe dieser Drachmen des Sanabarus sind sehr verwandt denen des Arsaciden Volagases I. mit der Tiara, welche die Jahre 389 und 390 der seleucidischen Aera, 77 und 78 n. Chr. tragen 1). Also wird Sanabarus um 80 n. Chr. geprägt haben, und Yndopheres um 80 n. Chr. gestorben sein.

Die pikanteste, historisch damit völlig stimmende Nachricht über Yndopheres, Gondopharus u.s.w. haben aber die englischen Gelehrten in einer Quelle aufgefunden, an deren Benutzung zu Studien der antiken Geschichte

<sup>1)</sup> Nach Prokesch' Bestimmung. - Prokesch' Arsacides Taf, V, 45. S. 64.

wohl schwerlich schon gedacht worden ist. Es ist zu verwundern, dass man von dieser so höchst interessanten Entdeckung wie es scheint, so gut wie gar nicht Notiz genommen (Lassen, z.B. übergeht sie ganz).

Die im 13. Jahrhundert von dem Genuesischen Bischof Jacobus a Voragine veranstaltete Legendensammlung, die sogenannte legenda aurea oder historia lombardica erzählt von der indischen Mission des Apostel Thomas (Cap. V, p. 33 ed. Graesse 1846): »Thomas apostolus cum esset apud Caesaream apparuit ei Dominus dicens: rex Indiae Gundoferus misit praepositum Abbanem quaerere hominem architectoria arte eruditum.« — Thomas folgt dem Rufe des Herrn, geht als Baumeister nach Indien und baut dem König einen Palast. Er soll, weil er des Königs Schätze unter die Armen vertheilt, getödtet werden, der König wird aber durch seinen vom Tode auferstandenen Bruder Gad umgestimmt und demtthigt sich vor dem Apostel. Der Apostel predigt das Evangelium und begiebt sich dann »in superiorem Indiam«. Man hat die ganze Anwesenheit des Apostel Thomas in Indien bezweifelt - mir liegen solche Fragen fern -; aber diese von dem mittelalterlichen Legendensammler gewiss im wesentliehen gläubig und getreulich aus alten ihm vorliegenden Quellen wiedergegebenen Thatsachen, weniger die Ereignisse als die diplomatisch genaue Namensnennung desjenigen Königs, der, wie uns die Münzen doch sicher zu lehren scheinen, während der Zeit der Apostel, also im 1. Jahrhundert n. Chr. bis in die zweite Hälfte hinein, lange Jahre (Inschrift von Takht-i Bahi) regierte<sup>1</sup>), beweisen

<sup>1)</sup> Edw. Thomas, dem wir die Notiz über die Legende verdanken (Prinsep, Essays II, 214), setzt den König früher an; ich habe aber gezeigt, warum er in's 1. Jahrh. n. Ohr. gehören muss.

**Bewicht** 

doch mindestens höchst wahrscheinlich einen merkwürdigen Zusammenhang dieses indischen Königs mit den ersten Verbreitern des Christenthums. Wie sollte den ersten Legendenschreibern der aller Cultur entrückte, weit entfernte indische König sonst so genau dem Namen nach geläufig sein?

Weitere Schlüsse sind bei jenen von der Sage durchwebten, vielleicht fast ganz sagenhaften Dingen unstatthaft; dass aber Denkmäler und Legendennachricht in Zeit und Namensschreibung so völlig übereinstimmen, muss gerade der, welcher die Geschichte jener Länder kritisch zu betrachten und von unnützen, aus dem Nichts herausgeformten Conjecturen zu säubern sucht, mit Nachdruck hervorheben.



A. 4. Bärtiges Brustbild mit Diadem in reicher Tracht, den Arsaciden ähnlich, 1. BACINEWE BACINEWN 3.73
MEFE (sic) YNAU DEPHE
AYTUXPATU Sitzender
König, ähnlich dem Typus
der Arsaciden, doch in der
erhobenen R. eine Art kurzes Scepter (Elephantentreibstachel?), hinter ihm die
(flügellose?) Nike, ihn
kränzend.

Drachme von ziemlich gutem Silber, vom Gewicht der arsacidischen Drachmen. Unicum des Berliner Museums, aus den Unbestimmten der Guthrie'schen Sammlung. Den Titel Autokrator führt zuerst Tryphon von Syrien, dann

aber auch ein Arsacide auf seinen Drachmen, nach Prokesch der VIII. Artaban II., nach Gardner der X. Sinatroices.

AB. 4 — 5. □ Der König zu Pferd Sym l., von der vor ihm stehen- ein den Nike einen Kranz em- oder pfangend.

Symbol: Y, einmal darin ein kleines Kreuz<sup>1</sup>). Ein oder zwei arianische Monogramme.

Berlin. Wilson Ariana Taf. VI, 2 und Taf. XXI, 16.

Die Umschrift der Vorderseite des einen Wilson'schen Exemplars ist völlig zerstört.

Die zweite Wilson'sche Münze hat auf der Vorderseite deutlich oben ΦΑΓΟΥ, also das Ende des Namens. Das ΜΕΓΑΛΟΥ ist auf der Abbildung (rechts), wie ΜΓΔΟΥ, dann ΓΟΗ zu sehen. Das ΓΟΗ (γον, nicht γον) kann aber nicht zu dem .. φάρον gehören, da zwei oder mindestens eine Zeile dazwischen liegt. Prinsep-Thomas lesen (II, 215, 4) BACIΛΕΟ ... ΦΑΡΟΥ (?).

Das Berliner Exemplar zeigt nur undeutliche Umschriftspuren auf der Hauptseite.

Die Rückseite des ersten Wilson'schen Exemplars liest er אונים ביים maharaja (rajarajasa) miramatasa; die Abbildung stimmt damit nicht ganz.

<sup>1)</sup> Ich brauche wohl kaum vor phantastischen Deutungen dieses Symbols, das einen Kranz und ein alterthümliches Kreuz T enthält, sowie der öfter erscheinenden andern kreuzartigen Symbole auf Münzen dieses Königs zu warnen.

Sicher scheint also: dhamikasa apratihatasa gudapharasa. Das Berliner Exemplar hat unten sicher den Namen.. せらう, gudapha.. Rechts beginnt die Umschrift, man sieht ziemlich deutlich: アソコ、ファンフレリ, maharajasa rajarajasa.

Die runden Billon- und Kupfermünzen des Yndopheres mit Reiter und vielfach wechselnder Orthographie des Namens und oft schlechter verderbter Umschrift beider Seiten sind offenbar gleich vielen ähnlichen des Azes, heruntergekommene Tetradrachmen.

Bill. 6. BACIAEWN BA POLIAEWN COMBACTURAL COMBACTURAL PROPERTY OF König zu Pferd, bärtig, Kranz in der R. R. das Symbol Y

Physe... Phou third was a mahatasa and mahatasa fast ganz a deutlich. Stehende Figur v. vorn, halbbekleidet, mit Diadem, die L. auf den Dreizack stützend, die R. ausstreckend (Poseidon?). L. und r. Monogr.

Wilson, Ariana Taf. V, 16.

Bill. 6½. ... WC BACIA... OY
.. OΦΙΡΡΟΥ, also wohl
βασιλέως βασιλέων μεγάλου
u. s. w. Der König zu Pferd
l., Kranz in der R., hinter
ihm eine schwebende ihn
bekränzende kleine Nike. —
Der König ist hier und auf
andern dieser Reihe auch auf
den kleinen Darstellungen
deutlich bärtig und mit dem
Brustbild übereinstimmend.

Von der Umschrift ist PDVS's gudapharasa, deutlich; ausserdem, als Ende der Titulatur: PTLTS P... was ich nicht zu lesen wage. — Poseidon (?) wie vorher, doch den Dreizack in der Rechten. Im Felde undeutliche Monogramme.

L. das Symbol.

Berlin (Fox). Vgl. zum Typus den Sakakönig Heraos.

3awicht

Æ.5. BACIΛEWC BACIΛEWN

MEΓΑΛΟΥ ΥΝΔΟΦΕΡ

POΥ (so nach PrinsepThomas). Gepräge wie vorher, ohne Nike, r. das

Symbol.

maharaja rajadiraja tradata.. gudapharasa, so nach Prinsep-Thomas. Auf Wilson's Abbildung nur d. Name und maharaja raja.. deutlich. Pallas stehend v. vorn etwas rechts, die R. ausstreckend, im l. Arm Schild und Lanze, schräg. Monogramme.

Wilson, Taf. V, 17 und eine englische Privatsammlung.

Æ. 6. Aehnliche Aufschrift, doch C als Sigma, und E; etwas verstümmelt im Titel. Nicht vollständige Umschrift. Männliche bärtige Figur (der König?) halbbekleidet (was auf einen Gott deutet), r. mit Diadem und Scepter im l. Arm, die R. ausstreckend. Monogramm u. Buchstaben.

Wilson, Taf. V, 18.

Folgende mir vorliegende, im Catalog von Rollin und Feuardent Nr. 8293 nicht vollständig beschriebene Münze ist als rein griechische und wegen des ganz abweichenden Gepräges der Vorderseite merkwürdig.

Bill. 6. ..CINEW ... A in zwei senkrechten Linien zu den Seiten einer thronenden bärtigen Figur 1., mit erhobener Rechten. Es scheint sicher der König selbst, man kann sogar, wie auch auf einigen der Reitermünzen, das Porträt des bärtigen Yndopheres erkennen.

VMΔΟΦ∋ΠΟV MIW∋...
POV, also wohl μεγάλου, βασιλέων Ύνδοφέρου. Nike mit Kranz in d. ausgestreckten R. r.; l. ⊢ und r. Φ

Unicum im Besitz der Hrn. Rollin und Feuardent. Leider ist die Verderseite nicht vollkommen erhalten.

Æ. 4—7. BACIΛΕΩC CΩTH
POC VNΔOΦΕΡΡΟΥ
Rürtiges Rensthild mit Die-

Bärtiges Brustbild mit Diadem u. Ohrringen, in reicher Tracht, r.

PAY OP PITOU PTSS
So auf allen Berliner Exemplaren, auch auf den Abbildungen bei Wilson und Prinsep; d. i. also nach Cunningham's Alphabettafel: dradratasa (für tradatasa, σωτῆρος) maharajasa gudapha.asa oder gadapha.asa. Das g oft so: Υ oder Υ. Nike mit Kranz u. Palme r.

Häufig. Zuweilen € und Ѡ. Prinsep-Thomas lesen »tradatasa« statt »dradratasa«. Eine gesicherte Erklärung des vorletzten Buchstabens kann ich nicht geben; di kann es kaum sein; ein r ist es bestimmt nicht.

Æ. Kopf, ähnlich dem Pacores und Orthagnes (s. unten) 1. Umschrift schlecht erhalten.

maharajasa rajadirajasa (m)ahatasa gudaphara.. Nike m. Kranz. Arianischer Buchstabe und Monogramm.

Prinsep-Thomas Nr. 5. Dies scheint aber identisch mit dem sogenannten Orthagnes, s. unten.

Æ. klein. BACI... BAC...Y
Bärtiger Kopf r.

rajadirajasa mahatasa gudapharasa. Blitzschleudernde Pallas, wie bei Menander u.s.w. r.; Monogramme.

Prinsep-Thomas Nr. 7. Merkwürdig, weil diese Münze den Anschluss des Yndopheres an die griechischen Könige und den Ranjubul beweist; s. oben eine ähnliche, undeutliche bei Ranjubul.

Die Munze bei Mionnet S. VIII, 505 mit W+ANHX und unbärtigem Kopf, Rückseite Herakles, ist eine verwilderte gewöhnliche des Kadphizes, wie die von Mionnet facsimilirte Umschrift der Rückseite beweist, und kein Yndopheres.

A. Unicum. Bill. RR. A. C.

Die Münzen des sogenannten »Sub-Abdagases Sasan« (Prinsep-Thomas p. 216) sind wohl nichts weiter als eine Varietät des Yndopheres. Mir liegen mehrere Originale vor: es sind Kupfer- oder wohl richtiger Billonmunzen (heruntergekommene Tetradrachmen).

## 5. Völlig verwilderte Umschrift; z. B. VCX))V
u. s. w. Der bärtige König
zu Pferd r.; im ausgestreckten R. Kranz. Vor ihm das
Symbol ¥ und arianischer
Buchstabe.

Halbbekleidete Figur mit Diadem r., die R. ausstreckend, im 1. Arm Scepter (Zeus? wohl nicht der König); 1. das Symbol 💥, Monogramme ond Buchstaben im Felde.

Die Umschrift ist nach Prinsep-Thomas: maharajasa mahatasa tradatasa... godapharasa sasasa. Das ausgelassene Wort liest Cunningham (s. Prinsep-Thomas II, 216): deva-hadasa, »gottherzig«. Auf einer Reihe mir vorliegender Originale ist folgendes deutlich:

PPP im Abschnitt; PTPS PSCTF PT..... TOO also: mahara... (trada)tasa vahadasa gadapharasa (oder gooder gudapharasa) sasasa«. Die Lesung deva-hadasa ist also sehr wahrscheinlich, wenn auch der erste Buchstabe nicht recht wie ein d aussieht. Freilich sind die Formen etwas flüchtig, also ganz sicher ist die Lesung devahadasa nicht; völlig gesichert ist der Name des Yndopheres: "gadaphara« (oder go-, gu-) und "sasasa« im Abschnitt. An Abdagases ist absolut gar nicht zu denken, keine Spur von Andeutung seines Namens steht auf den Münzen. Auch das "Sasan« ist willkürlich; ein Name mag das "Sasasa« gewiss sein, aber an den Stifter der Sassaniden ist wohl schwerlich zu denken.

Æ. 5. Ebenso.

Umschrift nach Cunningham: maharajasa saccha dha(mapidasa) sasasa. Zeus nikephoros stehend l. Monogrr.

3,8

Von dieser Varietät habe ich nie ein deutliches Exemplar gesehen. Die von Prinsep-Thomas dazu citirte Abbildung: Wilson Ariana, Taf. V, 19 (ebenda Nr. 20 ist nicht diese, sondern die vorher beschriebene Varietät) und die mir vorliegenden Originale zeigen nur Spuren von Aufschrift der Rückseite.

Sicher ist jedenfalls, dass dieser »Godopara Sasa« mit »Abdagases« gar nichts zu thun hat.

Æ. RR.

### Sanabarus,

meiner Ansicht nach vielleicht identisch mit dem indischen König ἀνάβαφος oder Μάμβαφος des Periplus mar. Erythr. — Späte Arsacidenzeit, etwa um 80 n. Chr. Zeitgenosse oder Nachfolger des Yndopheres. Seine Drachmen zwar von gutem, vielleicht besserem Silber als die des Yndopheres, aber der Fabrik nach eher später.

AR. 3. Bärtiges Brustbild mit Tiara
l. ähnlich der zuerst bei dem
Arsaciden des Jahres ONT
(389 = 77 n. Chr.) erscheinenden; dahinter II T = 80
wie man meint.

BACINE UL METAL LA 3,43
NABAPI um den thronenden König r., mit Tiara, den
Bogen haltend, wie die arsacidischen Münzen. Um den
Thron herum: TIT-IT

r. A

Berlin (Prokesch) Taf. V, 7.

A. 3. Ebenso, doch nur σαναβα, ohne φο. Um den Thron 3,17
herum: TTT

Berlin (Prokesch) Taf. V, 8.

- AR. 3. Ebenso, doch über dem Thron TIT London.
  - S. Thomas, Early armenian coins, Num. Chron. N. S. XI.

Die Buchstaben um den Thron hielt man bisher für das seleucidische Jahr TiT (also Trückläufig, T) 313, und setzte demgemäss den Sanabarus weit früher an als ich (Thomas l. c., danach Gardner, Parthian coinage p. 46). Die Berliner Exemplare beweisen aber das hinfällige dieser angeblichen Jahreszahl. Die T und T u. s. w. - Striche erscheinen in grösserer Zahl, eher wie eine Art Verzierung um den Thron.

Der Kopf und seine Tiara scheinen mir ganz offenbar nach späten Arsaciden copirt. Zuerst erscheint diese Tiara, wie bemerkt, im Jahre 77 n. Chr. auf Arsacidenmünzen, das Jahr 77 n. Chr. ist also der früheste Termin für Sanabarus.

**Æ. 5.** Brustbild wie vorher, etwas ... **CANABAPOY** ... Nike andere Tiara. Verderbte Ummit Kranz r. schrift, etwa βασιλεὺς μέγας

London. S. Thomas l.c. und Prinsep-Thomas p. 215 Anm.

AR. AE. RRRR.

### Abdagases,

Abada.. und ähnlich verderbt in der griechischen Umschrift. — Bruderssohn des Yndopheres; wohl gewiss nicht identisch mit dem parthischen Parteiführer Abdagases (Tac. Ann. VI, 36, letzte Zeit des Tiberius: igitur Sinnaces... patrem Abdagasem ad defectionem trahit). Ob die Verwandtschaftsbezeichnung auf Abdagases' Münzen ihn als Satrapen oder als Nachfolger des Yndopheres bezeichnet, ist nicht zu entscheiden.

A. Brustbild r. dem Pacores (s. unten) ähnlich.

\*\*Tradatasa maharajasa abdagasasa Nike r.
gasasa Nike r.

Prinsep-Thomas p. 215 Nr. I aus einer Privatsammlung.

'Pπ강/ገባ 'P1ገ∿U 'P1.h/iF ገሃ/j Æ. oder Bill. 6. BAXI **NEYONTOS BASINE ΜΝ Υ ΑΒΔΑΓΑΣ**ΟΥ meist sehr verderbt, deshalb ist es auch unsicher, ob das Y wirklich etwas wie vióc bedeutet; zuweilen αβαλγασου u. s. w. Der König, bärtig wie Yndopheres, zu Pferd r. oder l., in der ausgestreckten R. Kranz oder nur die Hand erhebend. Vor dem Pferd das Symbol ¥, im Feld Monogramme.

ga (go, gu) daphara bhradaputrasa maharajasa abdagasasa (oder avdagasasa). Das »maharajasa« ist auf keinem der mir vorliegenden Exemplare dieser Varietät erkennbar. Die Inschrift bedeutet: des Yndopheres Bruderssohnes, des Königs Abdagases. — Stehende Figur, halbbekleidet, mit Diadem, r., bisweilen Speer od. Scepter im l. Arm, die R. erhebend.

Berlin, Rollin und Feuardent, Prinsep-Thomas II, Taf. 43, 16 u.s.w.

Æ. 5. Verwilderte Umschrift: ...EN□Y BAINEWNY... Der König zu Pferd 1., die R. erhebend. Vor dem Pferde das Symbol und P

Umschrift beginnt links oben: **ሃ**ጊሐፉፑገሃ ..... የጟገኂሀ also abweichend von den tibrigen: maharaja ... pharabhradaputrasa, ganz deutlich. Figur wie vorher. Monogramme.

Dies schöne Exemplar der Berliner Sammlung (Guthrie) ist offenbar dasselbe, welches Wilson, Ariana Taf. VI, 1 abgebildet hat.

Varietäten ähnlicher Münzen s. Prinsep-Thomas l. c. Nr. 4 und 4a.

Æ. Aehnlich, doch Figur I., kleine Nike haltend. Prinsep-Thomas Nr. 5.

Die folgenden Münzen tragen die Verwandtschaftsbezeichnung auch auf der griechischen Seite:

Gowicht

Bill. und Æ. 6. BACIΛΕΥ ABA

ΔΑ ΓΥΝΔΙΦΕΡΟ ΑΔΕΛ

ΦΙΔΕЩΕ nach drei Exemplaren bei Prinsep-Thomas.

Das abgebildete Berliner hat deutlich ... ιλευ ἀβαδα γυνδιφ.. Der König zu Pferd wie vorher r., vor ihm das

Symbol.

Umschrift wie die zuerst beschriebene Münze, doch nicht immer deutlich; bisweilen noch tradatasa und dhramiasa hinter dem maharajasa, also σωτῆρος und δικαίου. Das abgebildete Berliner Exemplar hat deutlich: gadaphara bhradaputrasa und »av« oder »ab« vom Namen. In der Mitte sieht man nur ... ∽... Figur wie die zuerst beschriebene Münze. Monogramme.

Taf. V, Nr. 9.

Æ. Varietät mit [ΙΟΙΦΕΡΟ ΑΔΕΛΦΙ] und »tradatasa« vor dem Namen.

Prinsep-Thomas Nr. 2 und 3.

Diese im Wiederabdruck des Prinsep-Thomas'schen Verzeichnisses, im XIX. Bande des Numism. Chronicle, eigenthümlicherweise nicht wiederholten Münzen geben uns die merkwürdige Verwandtschaftsbezeichnung nicht nur arianisch, sondern auch griechisch, mit dem apokryphen Genitiv ἀδελφιδέως statt ἀδελφιδοῦ, von ἀδελφιδοῦς, der Bruderssohn: βασιλεύ(οντος) ¾βαδά(σου, γου) Γυνδιφέφο(υ) ἀδελφιδέως. Das Berliner Exemplar ist schön und deutlich, leider fehlt aber grade das interessante Wort; das ΓΝΝΔΙΦ ist völlig sicher, also muss dahinter der Verwandtschaftsgrad gestanden haben.

Æ. und Billon RR, mit der griechischen Verwandtschaftsbezeichnung RRRR.

Sub-Abdagases-Sasan s. Yndopheres, am Ende.

### Zeionises.

Æ. oder Bill. (?) 71/2. Verwilderte griechische Umschrift. Der König zu Pferd r. in der ausgestreckten R. Kranz, am Sattel Bogen. R. das Symbol

Umschrift s. unten. Stehender Herakles, auf die Keule gestützt, von vorn, von Nike (l.) und einer anderen Figur bekränzt. So ist wohl die Darstellung aufzufassen. Eine Königskrönung ist es schwerlich. L. Monogramm.

Dies wäre regulär:

Wahrscheinlich heruntergekommene Tetradrachme, doch auf den beiden Abbildungen Prinsep, Essays II, Taf. 28, 5 und Wilson, Ariana Taf. VIII, 17 als Kupfer bezeichnet. — Von der arianischen Umschrift liest Prinsep

### ኮባ୫ጊ1;

es steht: ጉንዩጊሣለ

unten im Abschnitt: »Jihaniasa«.

Rechts, als Beginn der Umschrift kann man deutlich das U, m von maharaja oder manigula (s. unten) sehen. Also wäre der Name eher: »yadihanisasa«. Das h so geformt erscheint genau wie auf der viereckigen Münze desselben Königs.

AR. 3. ONNIIAIY YIOY EA
TPAN ZEIWNIEOY Der
König zu Pferd wie vorher.
Monogramm.

manigula chhatrapasa putrasa chhatrapasa jihaniasa. Der König stehend, von Demeter einen Kranz empfangend (?).

Drachme aus einer Privatsammlung, nach Cunningham und Prinsep II, 210.

Æ. 6½. YI. ΛΙΥ YIY CA TPAΠ; auf dem Londoner Exemplar nur: Λ.. YIY CATPAΠ deutlich. Zebustier r.; oben das Symbol der zuerst beschriebenen Münze, r. arianisches s. ..gula putrasa chhatrapasa jihanayasa; auf dem Londoner Exempl. nur deutlich: アトレップようけん。, also: »..gula putrasa chhatrapasa«, in schönen grossen Buchstaben. Der mähnenlose Löwe r.; oben und r. arianische Monogramme.

London; nur ein Exemplar, mir im Abdruck vorliegend, nicht zwei, wie bei Prinsep steht; Prinsep's vollständigere Lesung also nach einem andern Exemplar gemacht.

Æ. 3—5.□ .... IIOAAI ... □€IШHI nach der Abbildung Prinseps (s. Prinsep l. c. II), nach seinem Text: ΛΗΙΖΙΟΑΔΙ .. Ζ€ΙШΝΙ□ Elephant r.

Zebu l., zwei arianische Monogramme. Nach Prinsep's
Text nur: mani...(ji)haneasa; die Abbildung giebt
aber viel mehr:
PITI...HY PIHHYO
also deutlich: manigula patrasa chhatrapa(sa). haniasa.
Das h ist wie oben bei der
ersten Münze, etwas ungewöhnlich geformt.

Die folgende Münze findet hier ihren Platz nur weil Prinsep-Thomas sie ans Ende des Zeionises setzen; sie gehört wohl aber einem andern noch nicht entzifferten Dynasten der Azes-Reihe an.

Æ. 4. □ Der König zu Pferd, r. Monogr.

Mähnenloser Löwe r. — Monogr.

Taf. VI, 8. Prinsep-Thomas lesen nach Zusammenstellung von 6 Exemplaren:

### FATOY TOY XAPANUE chatrapasa bhrata daphasa A.EICA Akasa Putrasa.

Das Berliner Exemplar (Guthrie) ist, wie die genaue Vergleichung beweist, dasselbe Exemplar, welches Wilson, Ariana Taf. VIII, 2 abgebildet hat; es kommt aus der Guthrie'schen Sammlung. Die Umschriften des Berliner Exemplars sind sicher anders als die obige Lesung; man sieht etwa:

AYAIY . AYAMLEOIATI, links unten beginnend, u. アプト・イ・・リン・アトン、 also etwa

(chha)trapasa ... spa .. patrasa?

Man denkt sofort an Spalagadama, den Sohn des Spalahara:

### ኮኒኮካኒዛፕ

spalahorapatrâsa oder ähnlich.

Ob in der Umschrift der Vorderseite etwas wie  $\dots \pi\acute{a}$ - $\tau o \varrho o g$ , Nennung des Vaternamens enthalten ist, bleibt unsicher.

Die Schrift und das Gepräge sind nicht barbarisch.

Æ. mit sicherem Namen des Zeionises: RRRR.

Æ. mit unerklärter Aufschrift: sieben Exemplare bekannt.

### Unbestimmter König,

Titel: maharajasa mahatasa kashanasa kuyala...

Die folgenden bisher noch nie gelesenen Münzen führt man gewöhnlich unter Azes an (s. Wilson, Ariana p. 328 und Taf. VII, 11; Grotefend p. 34 Nr. 129—131). Alle mir vorliegenden Exemplare sind nicht vollkommen, die griechische Seite stets verwildert. Ein sehr deutliches Exemplar — leider der Name des Fürsten in der arianischen Umschrift im Abschnitt undeutlich — welches Herr Prof. Dr. Bühler dem Berliner Museum geschenkt hat, und ein anderes derselben Sammlung geben den Titel fast vollständig und deutlich. Es scheinen zwei verschiedene Varietäten oder vielleicht zwei ganz verschiedene Umschriften dieser Münze zu existiren; vielleicht haben wir es also nicht mit einem sondern mit zwei neuen, bisher noch nicht entzifferten Königen zu thun.

lewicht.

Æ. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—6. Verwilderte griechische Umschrift, etwa ... ΓΑ ΛΟΥ ΟΜΟΥ .., auf einem andern Exemplar: ... ΜΟΑΟ ΜV.. Zebustier r.; r. arianisches Monogramm, oben das Symbol ... welches ähnlich in der Azes-Reihe, dann bei Kadphises II. u. a. Taf. VI, 9, 10 häufig ist.

... das ist also:
völlig deutlich; das ist also:
(maha) rajasa mahatasa kashanasa kuyala¹). Im Abschnitt, undeutlich, der
Name. Kameel r.; r. Monogramm, oben bisweilen arianischer Buchstabe.

Man denkt bei der Inschrift sofort an das fast gleiche:

kujula...kushana des Kadphizes u. des ≤Y-Hermaeus und イート...アケン

khashanasa kuyula bei Kadaphes (s. unten).

Es sind sicher dieselben Titel. Die vorliegenden Münzen schliessen sich eng an die Azes-Reihe an, wären also als Uebergang dieser Reihe in die des Kadphizes, Kadaphes, Kadphises (II.) u. s. w. sehr wichtig; das auf den vorliegenden Münzen erscheinende Symbol findet sich ebenfalls sowohl bei Azes als bei Kadphises (II.).

Æ. 6. Gepräge wie vorher, auch das Symbol, griechische Umschrift ganz wild. Die arianische Umschrift einmal:
... トロート und im Abschnitt アヘウ, das andere mal

VKLULアナト, also: kaphasa... als Titel und ... tiyasa
oder ähnlich als Name; also auch hier ganz an das
kaphsasa (bei Kadaphes, sein Name) anklingend.

Leider ist es nicht möglich genaueres zu geben; sicher ist, dass diese Münzen einem oder zwei neuen, noch unbekannten Königen angehören, aber weder dem Azes noch dem Zeionises.

### Æ. RRR.

<sup>1)</sup> So ist wohl die Lesung sieher; danach ist das oben in der historischen Uebersicht gesagte zu berichtigen.

### Pacores.

Æ. 5½—6½. BACIΛEYC BA
CIΛEWN MEΓΑC ΠΑΚΟ
PHC Bärtiges Brustbild mit
Diadem, langem Haar und
reicher Tracht l. ähnlich den
Arsaciden, sogar schon etwas
an die frühesten Sassaniden
erinnernd.

Pacores ist, wie schon der Name beweist, aus parthischem Geschlecht. Die Aufschrift der Vorderseite ist auf den Exemplaren, welche ich kenne (die Münze ist nicht sehr selten), immer so, nie βασιλεύς βασιλέων Πακόρης.

— Die arianische Aufschrift ist schwer zu lesen, aber ganz sicher. Prinsep-Thomas lesen rajadhirajasa. Auf mir vorliegenden ist di sicher.

Æ. R.

# Orthagnes (?)

mit Yndopheres' Namen auf der Rückseite; vielleicht überhaupt nur eine Varietät der Münzen des Yndopheres, mit fehlerhafter Schreibung des griechischen Namens. Von viel besserer Arbeit als die Münzen des Yndopheres.

Æ. 6. BACIΛΕΥC BACIΛΕΨΝ

ΜΕΓΑΟ ΟΡΘΑΓΝΗΟ,

doch als »legend corrupt« bezeichnet. Das Berliner Ex.

hat ganz deutliche Buchstaben, leider nur βασιλεὺς β...

erhalten, vom Namen etwa

AΓΝ. C zu sehen. — Brustbild, dem Pacores ähnlich,
doch bessere Arbeit, l. Da-

hinter Stern.

Unvollständige Umschrift:
(maharajasa?) mahatasa gudapharasa.... Das Berliner
Exemplar hat deutlich
... IPT PYTT also: gudapharasa (oder ... esa)
gapha... Nike r. mit Kranz
und Palme; l. und r. arianischer Buchstabe.

London, Berlin. Taf. V, 10.

Æ. RRRR.

# Heraus, Eraus,

König der Saka-Scythen.

A. 8. Brustbild des Königs r. TYIANNOYNTOΣ HIAOY 11,95 mit Schnurrbart, Diadem; ΣΑΚΑ ΚΟΙΙΑΝΟΥ (τυähnlich den Arsaciden. ραντοῦντος ηράου σάχα χοι-

ΣΑΚΑ ΚΟΙΙΑΝΟΥ (τυφαννοῦντος ηφάου σάκα κοιφάνου, das P wie auf schlechten Arsacidenmünzen wie ein Jota). Der König zu Pferd r., Bogen am Sattel, von der hinter ihm schwebenden Nike bekränzt.

Tetradrachmon vom Gewicht der späten Arsacidenmunzen (heruntergekommenes attisches) Taf. VI, 12. — Dieses merkwürdige Unicum des British Museum's hat Gardner im Num. Chron. N. S. XIV, 1874, p. 161 f. erläutert und bekannt gemacht. Der Typus der Rückseite ist bestimmt nicht auf Hippostratus zurückzuführen; ein ganz gleiches Gepräge des von Nike bekränzten Reiters hat eine Münze des Yndopheres (s. denselben) im Berliner Museum. Eine Zeitbestimmung dieser Münze des Saka-Königs ist schwer; die Schrift und der Kunststyl sowie das Gewicht beweisen seine späte Zeit, wohl frühestens um 100 n. Chr.

Diese Münze bildet offenbar den Anfang einer ganzen Reihe roher Silbertetradrachmen mit z. Th. orientalischer Schrift; auch die rohesten Nachahmungen von Euthydemus' Tetradrachmen sind verwandt; ein Theil dieser Stücke ist von Thomas im X. Bande des Num. Chron. p. 139 ff. »Indo-parthian coins« aus Petersburger Sammlungen besprochen worden; Köhler hat zuerst einige derselben bekannt gemacht. Diese mir in galvanischen Copien vorliegenden Stücke zeigen sämmtlich einen rohen, meist schnurrbärtigen Kopf, bisweilen behelmt und phantastisch geschmückt, auf der Rückseite einen Reiter und völlig verderbte griechische Umschrift, in welcher man

Spuren von βασιλέως sehen könnte, oder rein orientalische Schrift, über deren Deutung man den Artikel von Thomas nachlesen mag. Ein Kupferstück hat ein Caduceus-ähnliches Symbol auf der Rückseite, ähnlich vielen andern Münzen mit den Arsaciden-ähnlichen Köpfen und dem Symbol des Yndopheres.

AR. Unicum.

A. A. von verwandtem Character RRR.

# Soter magnus.

Dieser König verschweigt seinen jedenfalls ungriechischen Eigennamen.

a) Griechisch und arianisch.

Æ. 5—6 und 2¹/2. BACI∧EYC
(auch BACI∧EY) BACI
∧EYWN(sic) CWTHP ME
ΓAC, auf keinem Exemplar
ganz deutlich. Der König zu
Pferd r. in der erhobenen R.
Kranz; r. das Symbol ¥,
welches ähnlich bei Kadphises und dessen Nachfolgern
beständig vorkommt¹).

maharajasa rajadirajasa mahatasa tradatasa, nie recht deutlich. Auf einem mir vorliegenden Exemplar steht: P..... YYPTOU, also fehlerhaft: maharasaja Y=1; j....sa. Stehende bärtige Figur r. mit Diadem (Zeus?), die R. etwas erhebend, in der L. Scepter; vor ihm ein runder Gegenstand mit einer lilienartigen Verzierung oben. Man nennt es einen brennenden Altar; l. Monogr.

Selten. Wilson, Ariana Taf. IX, 20—22. Rollin u. Feuardent.

Æ. Aehnlich, unvollständige Umschriften. Rückseite: stehende Figur 1., Speer oder Stab in der L., in der R. Blitz (?).

Prinsep-Thomas Nr. 4, englische Privatsammlung.

<sup>1)</sup> Auch in einer indischen Grotteninschrift. S. K.O. Müller in den Götting, gel. Anz. 1839 p. 324.

# b) Rein griechisch.

- **E.** 2—6. Die unendlich häufige rein griechische Munzsorte des Königs zeigt folgende Varietäten:
  - 1) Æ. 6. Brustbild mit Helm, dem Eukratides nachgebildet, l., in der erhobenen Hand Speer oder ein einer Lanzenspitze ähnliches Geräth; dahinter das Symbol. Vor dem Kopf arianischer Buchstabe. Rf. Der König zu Pferd r. in der erhobenen R. den (kreuzförmigen) Elephantentreibstachel oder dergl. R. das Symbol. Diese Varietät ist selten.
  - 2) Æ. 2-6. Ebenso, aber ohne Helm, nur Diadem, mit Strahlenkranz, die Lanze bisweilen mit Bändern.

    Rf. wie Nr. 1.

Die Umschrift der Rückseite ist zuweilen:

# BACINEYC BACIAEWN CWTHP M oder META und rundes E

Diese Aufschriften sind selten (Berliner Sammlung).

Die gewöhnliche Umschrift ist:

# BACINEY BACINEYUN (sic) CUTHP METAC oft etwas verstümmelt, auf den kleinen Münzen nach vorliegenden Originalen wegen des kleinen Raumes abgekürzt, z. Β. βασιλευ βασιλευων σωτης, ohne μεγας u. s. w. Es hat keinen wissenschaftlichen Werth alle diese zufälligen Weglassungen und häufig vorkommenden Fehler, wie z. Β. βασιλευς βασιλευ ευ u. s. w. genau zu beschreiben.

Die Æ. 5 mit saocher u. s. w. ist übermässig häufig.

Æ. C.

# **Yrcodes**

oder Hyrcodes.

Dieser offenbar sehr späte König unterscheidet sich von allen andern dieser Reihe; seine Münzen kommen aber häufig in den Fundgegenden der übrigen indo-baktrischen

vor. Der Kopf hat einen etwas arsacidischen Character. Diese Silberstücke des Yrcodes scheinen die Vorläufer und Muster für die Münzen der Sah-Dynastie der Sinha-Könige zu sein.

A. 3. YPKWAOY, bisweilen fehlerhaft. Bärtiges Brustbild mit Diadem r.

PAHOPOY MAKAPO und ähnlich, bisweilen aber auch ganz anders: OYKYO AHO u.s.w. Stehende bekleidete Figur v. vorn, in d. R. Speer.

Drachme von sehr variirendem Gewicht: 2,72. 2,37. 1,87 u. s. w. oft von ganz schlechtem Silber; das Gewicht hat also wenig Werth.

Eine Normalform der Inschrift der Rückseite ist schwer festzustellen. Man hat vor kurzem Münzen des Ooerki mit deutlichem Ares auf der Rückseite entdeckt, welche die Inschrift PAO PHOPO (ich kann aber das Θ nicht sehen sondern nur O) trägt; dies hat man mit dem ραηθρο μα-καρο des Yrcodes zusammengestellt (s. Thomas, Journ. As. Soc. Brit. 1877, II. p. 214). An das homerische μάκαρ, selig, als Beiname des Gottes, zu denken wäre zwar nach Analogie des homerischen κοίρανος, beim Saka-König Heraus, nicht unmöglich, doch ist es wahrscheinlicher, dass der Göttername aus der einheimischen Sprache genommen ist.

 $AR. 2-2^{1}/_{2}$ . Ebenso.

Das YPKWAOY auch auf der Rückseite. Vordertheil eines Pferdes r.

Eine ähnliche Münze von gutem Silber mit unlesbaren Aufschriftspuren, trägt auf der Vorderseite den nachgebildeten Kopf des Heliokles (Rollin und Feuardent, s. oben bei Heliokles, Nachahmungen). — Diese Münzen des Yrcodes meist von ganz schlechtem Silber. Gewichte:

1,63. 1,27. 0,79 u.s.w. Es giebt ganz rohe und wilde Nachahmungen dieser Stücke.

Beide Münzsorten des Yrcodes sind jetzt häufig. R. C.

# Kadphizes (»Kadphises I.«).

Nachfolger des Hermaeus.

Æ. 5—6. Genau die Typen der Münzen mit der Aufschrift ∑Y EPMAIOY, s. oben bei Hermaeus.

Brustbild r.

Stehender Herakles.

Die Umschrift der griechischen Vorderseite ist verderbt. Das Prinsep-Thomas'sche Verzeichniss giebt sie:

# ΚΟΡΈΗΛΟ ΚΟΖΟΥΛΟ ΚΑΔΦΙΖΟΥ

Nach vielen mir vorliegenden Originalen und Abbildungen ist es aber nicht möglich, eine definitive Entscheidung über die normale Form dieser Umschrift zu geben. Ich setze einige Hauptvarianten hierher:

# ΚΠΡΕ . . ΚΑΔΦΙΖΟΥ . . . ΠΥΛ . ΚΑΔΦΙΖΠΥ ΖΠΡΠΥ (Berlin) ΚΠΖΠΥΛΠ ΚΑΔΦΙΖΠΥ ΚΠΡΕΗΧ . ΟCOΥΛΟ Κ . . . ΚΠΕΠΥΛΠ ΚΑΔΦΙΖΠΥ ΧΠΡΕΗ.

Oft ist alles ganz verwildert; einmal steht deutlich ... OHMO.. (Berlin), wobei man sofort an das OOHMO ΚΑΔΦΙCΗC der Münzen des sogenannten Kadphises II. denkt. — Ich weiss daher nicht, ob man ausser dem meist wiederkehrenden κοσουλο oder κοζουλο καδφιζου irgend eine Normalform der Umschrift geben darf.

Die ungleich correctere arianische Umschrift der Rückseite ist dieselbe wie auf den mit συ εφμαιου bezeichneten Stücken, zuweilen ganz vollständig und deutlich: kuyula (bisweilen eher kuyala) kasasa kushana (oder

eher kashana) yavugasa (das v aber ebensogut r) dhramatidasa oder dhamatidasa oder phi statt di:

# תעהלקל אדו אנץלנט אנל

So nach mehreren Exemplaren; ein Stück ist fast völlig deutlich. Es kommen mehrfach kleine Abweichungen vor, die aber wohl nicht urkundlichen Werth haben, sondern als fehlerhafte, lüderliche Umschriften zu betrachten sind. Ueber die Deutung der Inschrift s. oben bei Hermaeus.

Æ. C. Sehr gewöhnlich, aber fast nie vollständig.

# Kadaphěs,

verwandt mit Kadphizes und dem oben nach Zeionises beschriebenen König, wenigstens sind die Titel aller drei ähnlich lautend.

Æ. 4. ΚΟΖΟΛΑ ΚΑΔΑΦΕΓ ΧΟΡΑΝΟΥ ΖΑΟΟΥ; ζασου wird gelesen, ich kann aber das Θ auf keinem der mir vorliegenden vielen Exx.
erkennen, nur Θ. Kopf mit kranzähnlichem Diadem r., dem Augustus in späteren Lebensjahren ähnlich, von nicht schlechter Arbeit. — Das Sigma hat immer die beiden verschiedenen Formen.

Sitzende Figur, bekleidet, auf einem leichten Sessel, die R. ausstreckend, v. vorn, etwas r. gewendet. Das Symbol Y (s. oben ähnlich bei Yndopheres) und arianisches Monogramm. — Symbol und Monogr. fehlen zuweilen.

Nicht sehr selten. Die arianische Umschrift der Ruckseite ist, mit Vergleichung von Cunningham's Alphabettafel (aber nicht etwa aus dieser ergänzt), aus fünf Exemplaren zusammengestellt:

# **የተ**ያና ለנቦና ሒ~ሖኆኖኖና צየተרና

d. i. nach Prinsep-Thomas: khashanasa yauasa kuyula (kuyanla?) kaphsasa sachha dhaniphidasa. Wenn »kuyula richtig ist, wäre der zehnte Buchstabe regulär so: 🔨,

y mit u-Strich. Das »phs« in kaphsasa ist ein schönes deutliches Monogramm aus ph und s; das chh hat eine etwas abweichende Form, regulär ist es so: Y

Die Bedeutung ist dunkel, das kaphsasa wird dem καδαφες entsprechen.

Æ. R.

# **Kadphises**

gewöhnlich Kadphises II. genannt, der »Kadphizes« mit Hermaeustypen wäre dann der erste. — Mit Kadphises beginnt die letzte, sich von allen früheren Münzen wesentlich unterscheidende Reihe der griechisch redenden indobaktrischen Könige:

> Kadphises Kanerku Ooerki (und Ooer) Bazodeo.

Die letzteren drei, die aus Inschriften bekannten Turushka-Könige, müssen bis nahe an die Sassanidenzeit heranreichen.

# 1) Goldmünzen.

Die griechische Umschrift ist fast stets BACIΛEYC (auf den Doppelstateren E) OOHMO ΚΑΔΦΙCHC. Die lange arianische der Rückseite hat unbedingt Dowson im wesentlichen ganz richtig gelesen (s. Lassen, Ind. Alterthumsk. II, 808 Anm., doch sind dort einige Wörter der Umschrift ausgelassen): måhårajasa råjådhiråjasa sarvaloga isvarasa mahisvarasa hima kapisasa tådårasa (oder tradatasa), d. h.: des grossen Königs, des Königs der Könige, des Herrschers der ganzen Welt, Kadphises 1), (vom Stamme der) Hima, des Retters.

<sup>1)</sup> Thomas, Journ. As. Soc. (Brit.) IX (2. Hälfte) p. 211 denkt an die von Solinus und Plinius erwähnte indische Stadt Caphisa, Capissa. Der Stamm ist gewiss derselbe, aber  $Ka\delta q l \sigma \eta s$  ist doch sicher Nominativ, Königsname.

Ich gebe die Umschrift aus Vergleichung mehrerer Originale, Gold und Kupfer:

TTプレートしなり」で多いファックリスファックリスファック t d tr s ș pi k m bi s r sv bi m s r sv l g lo rv s s j r di j r s j r b m

also ganz wie Dowson, nur der letzte Titel nicht ganz vollständig und nicht recht sicher; es schien mir bisweilen 777, sa ga ra, zu lauten; andre Münzen haben den Titel so: 758 also dradara(sa) für tradatasa; vgl. eine ähnliche Form oben bei Yndopheres. Kleine Münzen haben eine kürzere Umschrift. — Die Gepräge sind folgende.

W. 7. Der bärtige König, thronend, l., mit Fussbank, hoher Mütze, Diadem, Stiefeln, im r. Arm Zweig; r. das Symbol der ganzen Turushkareihe 景, das so und ähnlich auf allen ihren Münzen erscheint (auch in einer Grotteninschrift von Carli findet sich das Monogramm).

Die lange arianische Um- 15,87 schrift. Stehende Figur von vorn (Siwa genannt) mit Dreizack, l. blickend, Gewand; auf den dahinter r. stehenden Zebustier gelehnt; r. das

Symbol W

Attischer Doppelstater. London, Wilson Ariana Taf. X, 5 und XXI, 17.

A. Doppelstater? Aehnlich, doch der König mit gekreuzten Beinen, Keule in der Hand, Flammen an den Schultern, tiber der Mütze Dreizack.

Prinsep II, p. 213. Unicum, Privatsammlung.

W.4. Die gewöhnliche griechische Umschrift. Brustbild mit Mutze u.s.w. l., in der erhobenen R. Keule, in der L. einen kleinen Gegenstand (?). Unter dem Brustbild buchstabenähnliche Verzierungen (Flammen?). R. oben das Symbol.

Die lange arianische Auf- 7.93 schrift. Stehende männliche Figur, für Siwa gehalten, die R. auf d. Dreizack stützend, unbärtig, leichtes Gewand um die Hüfte, um den l. Arm Löwenfell (?). — Also vielleicht ein Pantheon aus Herakles und Poseidon, kein Siwa. Am Speer des Dreizacks eine Art Haken oder Beil. Man hat solche Beile in Indien gefunden (s. Lassen, nach einem Aufsatz Wilson's, in dem betr. Abschnitt über Kadphises). L. und r. die beiden Symbole.

Attischer Stater, Berlin, s. auch Wilson, Ariana Taf. X, 7, 8, 10, 11. Es giebt eine ganz rohe Fälschung.

N. 4. Ebenso, doch scheint unter dem Brustbild noch CI∧€W, 7,91 also βασιλέων zu stehen.

Berlin, scheint eine noch unbekannte Varietät.

- N. 4. Aehnliche Stater ohne die Schrift unten. Flammen an den Schultern des Brustbilds.
- N. 4. Dieselbe Umschrift. Der König in einem Zweigespann im Schritt rechts, mit Mutze u. s. w., im r. Arm Keule. Vor ihm klein der Wagenlenker. Ohne das Symbol.

Rückseite wie vorher.

Stater, sehr selten. Es giebt eine ganz rohe, vergrösserte Fälschung.

N. 4. Brustbild r., Umschrift wie Umschrift nicht ganz erhalvorher.

ten. Die Figur auf den Stier gestützt wie auf den Doppelstateren.

Stater, Wilson p. 355. Nr. 6.

A. 2. Dieselbe Umschrift. Kopf des Königs mit Diadem (und Mütze?) aus einer Art Fenster heraussehend r.

Pחורדיקאראריקאר ליינים מיינים אורדיקאראריקאראריים ואיינים ואינים ואינים ואינים ואיינים ואיינים ואייני

Viertelstater. Berlin u. a. Samml.

# 2) Silbermunzen

des Kadphises giebt es nicht; vgl. die Bemerkung über eine versilberte Kupfermünze, von Wilson irrig als Silber bezeichnet, bei Prinsep, Ess. ind. ant. p. 214.

# 3) Kupfermunzen.

E. 8. BACIΛEYC BACIΛEWN
CWTHP METAC OOHMO
(zuweilen das H wie K, daher irrig OOKMO gelesen)
ΚΑΔΦΙCΗC, auch im Namen oft, wie bei diesem und d. folgenden Königen häufig, das H wie K gestaltet. Der König mit hoher Mütze, Stiefeln u. s. w. l. stehend, die Hand über einen kleinen Altar haltend; r. Keule, darrüber das einem Schlüssel ähnliche Symbol, l. Dreizack mit Beil Ψ

Die lange arianische Umschrift: Figur an den Stier gelehnt wie auf den Doppelstateren. L. oben das zweits Symbol mit dem Kreis unten.

Æ. 4. Ebenso, bisweilen, des Raumes wegen, am Ende der arianischen Umschrift ein Buchstabe weniger.

Die grossen Kupfermunzen oft schlecht und roh, oft jedoch sauber geschnitten. Die etwas seltneren kleinen meist noch besser gearbeitet.

N. R. Æ. C.

# Die Turushka-Könige (Brüder?)

Gewicht

Das Historische s. oben in der Uebersicht. Die Prägung dieser Könige scheint keine sehr grosse Zeit zu umfassen und muss nicht allzulange vor dem Beginn der Sassaniden mit Bazodeo geendet haben, wenigstens ist er der letzte, welcher uns seinen griechisch und correct geschriebenen Namen aufbewahrt hat. — Die Prägungen gehören also frühestens ins erste nachchristliche Jahrhundert und enden vielleicht spätestens um 200 n. Chr.

# Kanerku

indisch Kanishka genannt, auf den indisch redenden Münzen Kanerki.

Es ist von Wichtigkeit die zwei Sorten von Münzen:

1) rein griechisch, 2) mit indischer Sprache in griechischen Buchstaben, streng zu scheiden. Wilson (Ariana) beschreibt sehr genau, hat sie auch bei den Metallen ganz richtig getrennt, Lassen giebt sie aber nach Wilson sehr durcheinander. — Ich trenne also beide Sorten; die frühesten sind die auch besser gearbeiteten rein griechischen; eine einzige merkwürdige Goldmünze, mit dem indischen Titel quo vavo u.s.w. auf der Vorderseite und HAIOC auf der Rückseite, bisher meines Wissens noch nicht beschrieben, bildet den Uebergang.

Der wichtigste Typus dieses Königs ist der Buddha, von mir in der Lesung rectificirt und über die bestehenden Zweifel erhoben; s. d. Beschreibung unten.

# 1) Griechisch.

A. 4. BACINEYC BACINEWN KANHPKOY Der König, ähnlich dem Kadphises, mit vollem Bart u.s. w. l. stehend über dem Altar opfernd, die L. auf die Lanze stützend.

HAIOC Stehender Helios 1. 6,81
mit langem Gewand u. Mantel, Strahlennimbus, Diadem, die R. erhebend, die
L. am Schwertgriff. L. das
schlüsselförmige (von nun an
bleibende) Symbol, dessen
Formen auf späteren Münzen
oft kleine unbedeutende Abweichungen zeigen.

Attischer Stater, selten. Berlin u. a. S. Abgebildet bei Wilson, Ariana Taf. XI, 16.

- Æ. 6. Ebenso, zuweilen Bogen am Rücken.
- Æ. 6. Dieselbe Vorderseite.

NANAIA Stehende weibliche Figur r. mit Nimbus, Halbmond auf dem Kopf, in der R. ein kurzes Scepter(?), das oben einen Hirsch- oder Rehkopf trägt(?). Rechts das Symbol.

Die »Nanaia«, auf den indischen Münzen Nana genannt, ist sicher Artemis-Selene als Pendant zu Helios. Der Halbmond ist zuweilen ganz deutlich; einen Hirschoder Rehkopf glaube ich sicher auf den Goldmünzen des Ooerki (s. unten) zu sehen; diese Kupfermünzen haben ihn nicht deutlich erkennbar. — Ich würde glauben, dass man das Wort »Nanaia«, das also auf rein griechischen Münzen neben HAIOC vorkommt, nicht aus dem Indischen erklären, sondern für ein rein griechisches halten muss (s. dagegen Lassen, II, 837). NANA ist ein Beiname der Artemis auf einer Inschrift aus dem Piraeus. Das Wort kehrt allerdings wieder in den graecisirten indischen Stadt-, Fluss- und Inselnamen:

Navayoúvas, Naviyaia, Naviynois, das Náva kann aber sehr wohl (wie HPAKIAO, s. unten) im Indischen direct aus dem Griechischen hertibergenommen sein. Dass »Nana« die »weniger richtige« Form von Nanaia ist, wie Lassen sagt, ist sicher irrig; die Münzen des Königs mit griechischer Sprache und Schrift haben »Nanaia«, die mit indischer Sprache in griechischen Lettern haben »Nana«, also ist «Nanaia« einfach die hellenische, »Nana« aber die bei den Indern damals gebräuchliche (wenn auch vielleicht aus dem Griechischen hertibergenommene) Form; sie verhalten sich also wie »Helios« und »Mioro« zu einander. —

Andere rein griechische Münzen des Kanerku scheint es nicht zu geben.

2) Griechische und indische Sprache, in griechischen Lettern.

W. 21/2. PAONANOPAO
 Κανηρκι ΚΟΡΑΝΟ Brustbild l. mit Tiara, Speer, über Wolken oder Verzierungen.

HΛΙΟC Stehender Helios 2,0
wie oben. L. das Symbol.

Viertelstater, scheint noch unbekannt. Rollin u. Feuardent. Dies ist die einzige zweisprachige Münze des Königs.

3) Indische Sprache mit griechischen Lettern.

Ich ordne die grosse Menge dieser Münzen ebenso wie bei den späteren Königen al phabetisch nach der Rückseite. Die Bedeutung der dargestellten indischen Götter ist in fast allen Punkten völlig schwankend und wird ganz verschieden erklärt; ich beschränke mich bei diesem mir fern liegenden Gebiet auf Andeutungen; nur wo wir ganz Sicheres wissen und wo hellenische Mythologie und einheimische verbunden erscheinen, bin ich ausführlicher;

die Forschung über die indischen Götter der Münzen, welche bisher nur zu höchst unsichern Resultaten gelangt ist, bleibt den Indologen überlassen (s. besonders Lassen, Ind. Alterthumsk. II., Thomas im Journ. As. Soc. (Brit.) IX, II. 1877 und von früheren Arbeiten Otfr. Müller's vortreffliche Aufsätze in den Gött. gel. Anz. 1835, 1838 und 1839). — Die Beschreibung der oft überladenen und ihrer Bedeutung nach unbekannten Attribute kann unmöglich mit allen Details gegeben werden. — Die Gewichte der Goldmünzen einzeln anzugeben hat bei diesen langen Reihen keinen Werth. Es ist das gewöhnliche Gewicht des attischen Staters und Viertelstaters, nach mir vorliegenden guten Exemplaren der Stater (A. 4):

Kanerki 7,97
Ooerki 8,06
Bazodeo 8,12
der Viertelstater (*M*. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) Kanerki 2,0
Ooerki 2,1

Ich habe lange Reihen gewogen und nie irgend wichtige Abweichungen gefunden ausser bei abgeriebenen Stücken, deren Gewicht werthlos ist.

### Athro.

W. 4. PAONANO PAO KA
NHPKI KOPANO Der stehende König am Altar wie
auf der griechischen Goldmünze, l., ein hakenförmiges
Instrument in der R.

ASPO Stehende bärtige Figur 1. mit Diadem, bekleidet, mit Schwert; in d. ausgestreckten R. Kranz oder Diadem. Daneben das Symbol.

Stater. Wilson p. 366.

A'.  $2^{1}/_{2}$ . Ebenso, Viertelstater.

N. 2¹/2. Ebenso, doch auf der Hf. nur das Brustbild wie oben bei dem Viertelstater mit Helios.

Wilson p. 367.

# AE. 7. Wie der Stater, doch nur PAO KANHPKI.

Die Beischrift dieser Münzen, Athro, steht auf Ooerki's Münzen neben einem völlig deutlichen Hephaestos.

### Ardockro.

N. 4. Die lange Umschrift. Opfernder König wie vorher. APΔΟΧΡΟ, nie αρδοχρο. Weibliche langbekleidete Figur r. stehend mit Diadem u. Nimbus, vor sich mit beiden Händen Füllhorn, rechts das Symbol.

Berlin, Wilson u.s.w.

# Aroeaspo.

A. 4. Ebenso.

APOOACΠO, also wohl αροσασπο, nicht δροσασπο zu lesen. Stehende bärtige bekleidete Figur mit Diadem r. in der erhobenen R. Kranz, mit der L. ein Pferd am Zügel haltend, r., vor dessen Mitte die Figur steht; l. das Symbol.

Berlin u. a. S.

# Budo, Buddha.

Der König Kanerku (Kanishka) war Buddhist, wie uns die einheimischen Schriftsteller von ihm berichten. Die ältesten Darstellungen Buddha's sind uns in den Münzen des Kanerku erhalten.

Diese Münzen Kanerki's mit Darstellungen und Aufschriften des Buddha hat Cunningham entdeckt und 1845 im Journ. As. Soc. (Bengal) p. 430 und Taf. 2 bekannt gemacht. Dabei war aber eine gar nicht in die Reihe der Buddha-Darstellungen gehörige Goldmünze mit abgebildet, und die Kupfermünzen, mangelhaft erhalten und

mit z. Th. etwas verderbter Inschrift, waren noch nicht richtig gelesen. In Wilson's Ariana ist ebenfalls eine Sorte dieser Kupfermunzen in zwei Exemplaren schön abgebildet, doch die Bedeutung der z. Th. rückläufigen Inschrift und Buddha's Name noch nicht erkannt. andere Münze der Art ist in Prinsep's Essays I, p. 135 und Taf. VII vortrefflich abgebildet, aber wiederum die rückläufige Inschrift nicht richtig gelesen. Cunningham's noch irrige Lesungen und die von ihm tberhaupt irrig der ganzen Buddha-Reihe zugewiesene Goldmunze führten zu zwar gelehrten, aber, da die Inschrift z. Th. missverstanden war, völlig irrigen Erklärungen der Inschrift . (s. Lassen, Ind. Alterthumsk. 2 II, 845 Anmerk.). scheinbare Unsicherheit aller bisherigen Lesungen dieser Buddhamünzen führte endlich in neuester Zeit sogar zu Zweifeln an der Existenz des Namens Buddha auf diesen Munzen (Thomas im Journ. As. Soc. (Brit.) 1877 IX. 2. Theil p. 231), wenn auch die Figur des Buddha feststand. Erst ein vortreffliches Stück des Berliner Museum's (Prokesch; vom Besitzer nicht erkannt) gab mir Gelegenheit die Richtigkeit von Cunningham's Entdeckung nachzuweisen und sie zu vervollständigen: ich konnte zunächst den Haupttheil der Inschrift, Buddha's Namen, unzweifelhaft feststellen, und mit Vergleichung dieser Münze wurde es sofort leicht, auch die wichtigsten Theile der Inschriften der von Wilson, Prinsep und Cunningham mitgetheilten Münzen festzustellen: das Geheimniss lag einfach darin, dass man nicht erkannte, die Inschriften seien grossentheils rückläufig zu lesen; die rechtläufig geschriebene Berliner Münze löste das Räthsel.

Ich gebe hier, vom Sichern ausgehend, den Beweis meiner Behauptung und beginne mit dem kostbaren Berliner Stück:

Æ. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. eao καΝΗΡΚΙ Der opfernde König l.

....∢QГО BOY∆O, der letzte Theil d. Inschrift unter einander gestellt. Thronender Buddha in seiner gewöhnlichen Form, von vorn, mit untergeschlagenen Beinen, Nimbus, Ohrringen (oder langen Ohrläppchen, einer besondern Eigenthümlichkeit Buddha's; beides kommt vor, lange Ohrläppchen und grosse Ohrringe). die Arme in der gewöhnlichen Stellung der Buddha-Idole.

Taf. VI, 1, daneben ein Buddha-Idol. Die Münze ist von einer für die ganze Reihe des Kanerku recht sauberen Zeichnung und Ausführung der Rückseite.

Hier ist also der Name BOYAO völlig deutlich; das übrige nicht, s. weiter unten. — Alle männlichen Götternamen dieser Münzen enden auf O, also ist BOYAO die unzweifelhafte Namensform des Buddha. Und dies ist sie auch auf allen andern Buddha-Münzen des Kanerku; ich gebe die Inschriften sämmtlicher:

- 1) Sitzend, wie die Berl. Münze SAO BOAA... Cunningham l. c. Taf. II, 6.
- 2) Sitzend, (die Berl. Münze) ... QFO BOYAO
- 3) Stehend, ebenfalls mit langen Ohrläppchen od. Ringen AKAMA DAYOS Wilson, Ariana XIII, 2.
- 4) Ebenso, kleiner . . . L(IKAMA ΟΔ ... Wilson, Ariana XIII, 1.
- 5) Ebenso (wohl dies. Münze) **ΓΙΚΑΝΑ ΟΔΥΟΘΟΥ** Prinsep l. c. Taf. VII.

An der Lesung ist also gar kein Zweisel: es ist überall  $BOY\Delta O$ , bald recht, bald rückläufig, bald, wie auf Nr. 1, ist nur ein Buchstabe (das Y) verkehrt gestellt: A. Als man die Berliner Münze noch nicht kannte, versuchte man natürlich rechtläufig zu lesen, und dies ist durchaus zu entschuldigen, da der andere Theil der Inschrift, das  $axa\mu a$  oder ähnlich, wirklich rechtläufig steht; dass recht- und rückläufige Inschriften auf Münzen dieser Königsreihe neben einander vorkommen, ist bekannt: OKPO wechselt mit OPAO, auch bei letzterer Inschrift der Rf. steht der Königstitel regulär rechtläufig, also auf einer Münze recht- und rückläufig; Buchstabenumstellungen lüderlicher Art sind häufig: KOPVNO statt KO

Es fallen also die Lesungen:

OBOAA CAM (was man OM BOAA CAMANA vervollständigt hat),
OAAO BOA CAMA A und
OAYO BOY CAKA NA fort.

Denn statt:

O BOΛA ist zu lesen O BOΛΔ = ο βονδ; statt

OΑΔΟΒΟΑ CAMA A state ist zu lesen, wie deutlich auf den Münzen steht: ΟΛΥΟΘ ΟΥ

OΔΥΟ ΒΟΥ CAKANA CAKANA also βονδο rückläufig u.s. w.

Endlich ist die von Cunningham abgebildete Goldmünze:

AV. 4. Ooerki's (nicht Kanerki's)

Brustbild mit gewohntem
reichem Schmuck I., verwilderte Aufschrift.

Welche Aufschrift Cunningham OAI BOA las, völlig aus
der Reihe zu streichen. Thomas sagt (Journ. As. Soc.

(Brit.) IX, 2. Theil p. 231) mit Recht, die Figur gliche genau der auf Ooerki's Münzen mit der Beischrift APA EIXPO erscheinenden, auch ist die Münze Cunningham's barbarisirt, auch auf der Vorderseite ganz verwildert, also ist an Buddha nicht zu denken, weder an sein Bild noch an seinen Namen. Ob die Inschrift etwa Spuren eines rückläufigen barbarisirten agasizgo zeigt oder was sie sonst bedeuten soll, ist schwer zu sagen.

Der Nachweis, dass diese Münze nicht hierhergehört und dass auf den anderen Münzen die angeblich vor Buddha's Namen stehenden Buchstaben bisher sämmtlich irrig statuirt waren, weil man die Münzen von der falschen Seite las und das Ende des Namens für Buchstaben vor dem Namen hielt, war wichtig; denn aus den angeblichen Lesungen:

> ΟΑΔΟ ΒΟΔ ΟΔΥΟ ΒΟΥ ΟΔΙ ΒΟΔ

hat man, vom scheinbaren Gleichklang verstihrt, den so schön zu passen scheinenden Âdi-Buddha gemacht. Âdi-Buddha's, als des höchsten Gottes, Vorstellung ist (Lassen, Ind. Alterthk. II, p. 454) den ältesten buddhistischen Schriften fremd; erst im 10. Jahrhundert n. Chr. ist nach bisherigen Ermittelungen die Vorstellung eines Ädi-Buddha bekannt; diese Münzen des Kanerki boten also nach bisheriger Ansicht plötzlich eine viel ältere Nenmang des Âdi-Buddha, aus einem der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, und schienen also zu den wichtigsten Denkmälern des Buddhismus zu gehören. Das sind sie auch gewiss; ich glaube aber nicht nur dem epigraphischer Untersuchungen kundigen Leser, sondern jedem Unbefangenen gezeigt zu haben, dass die Phantasie vom Âdi-Buddha, OAI BOA, OAYO Bov u.s. w.

Gewick

in nichts zerfällt; irrig hat man theils eine gar nicht zugehörige barbarische Münze herbeigezogen, theils dae, was einfach  $\beta$ ov $\delta$ o heisst irrig verkehrt o $\delta$ vo $\beta$  gelesea. ohne auf das stets richtig rückläufig stehende  $\beta$  Rücksicht zu nehmen, und daraus irrig den  $\hat{A}$ di-Buddha herausconstruirt.

Es steht also nichts vom Âdi-Buddha auf den wenigen bekannten Kanerki-Münzen mit Buddha's Bild, nur BOΥΔO, der Name Buddha's, und ein oder mehrere noch nicht völlig erklärte Beinamen, Buchstaben vor und hinter dem Namen, zu denen ich nun übergehe.

Man wollte das hinter dem Namen stehende Wort: CAMANA, Sanskrit Şramana, lesen; es steht aber nie CAMANA sondern eher CAKAMA oder CAKANA, das K ist völlig sicher. Lassen schlägt vor dies σακαμουν, Sanskrit: Şâkjamuni, d.i. Lehrer aus der Familie Şâkja, Buddha's gewöhnlicher Beiname in alter Zeit, zu ergänzen. Diese Erklärung ist sehr ansprechend, der Name kann ja etwas variirt gelautet haben.

Was die vor dem Namen stehenden Buchstaben anlangt, so ist zu wenig erhalten um sicher zu gehen. Prinsep's Münze hat rückläufig YO vor βουδο, denn da das βουδο rückläufig steht, wird wohl auch das OY das davor in derselben Linie steht nicht als ου, sondern rückläufig als vo aufzufassen sein. Bei der Berliner Münze dachte ich zuerst an PAO BOYΔO, König Buddha, was ja sehr gut möglich wäre; ραο steht auch bei andern Götternamen dieser Münzreihe. Vergleichung mit andern Münzen machte es mir aber wahrscheinlicher, dass das Q eher ein schlechtgeformtes A ist, das sich häufig so: A findet und noch schlechter, so steht z.B. statt NANA: N6N6. Der zweite deutlich erkennbare Buchstabe der Berliner Münze ist so: Γ, also wohl ein Gamma. Nun

ewicht.

hätten wir als mögliche Lesung .AFO BOYAO... Häufig ist auf Ooerki's Münzen die Gottheit MANAO BAFO; sollte der Beiname des Buddha eine ähnliche Endung haben?

Ich habe hier nur die Pflicht das Feld zu säubern und die wirkliche Umschrift festzustellen, und glaube dies gethan und zugleich die hochwichtige älteste Buddha-Figur und Umschrift auf Kanerki's Münzen für immer über jeden Zweifel erhoben zu haben 1).

Ich wiederhole nun im Zusammenhang die Beschreibung sämmtlicher Buddha-Münzen des Kanerku mit richtigen Lesungen:

Æ. 7. φαο καΝΗΡΚΙ Der stehende König l. ... ≪ QΓΟ BΟΥΔΟ Thronender Buddha v. vorn. Das
Symbol scheint zu fehlen.
Berlin.

Æ. 7. PAO ΚΑΝηςκι Ebenso ... ΣΛΟ ΒΟΛΔ ... (βουδ)
Ebenso; l. das Symbol, etwas
verzerrt.

Cunningham, Journ. As. Soc. (Beng.) XIV (1845) Taf. II, 6.

Æ. 7. PAO ΚανηρΚι Ebenso

DAYOS. AKAMA Buddha genau wie vorher, mit denselben Insignien, derselben Armhaltung u. s. w., aber stehend, von vorn; l. das Symbol.

<sup>1)</sup> Die Rückseite der Berliner Münze ist von guter Arbeit, auch die bei Wilson und Prinsep abgebildeten sind recht gut, und die Meinung Thomas' (Journ. As. Soc. IX, II. p. 231), diese Münzen seien verwildert, »of very imperfect execution whose legends are absolutely chaotic in the forms and arrangement of the greek letters« und von Nachfolgern Kanerki's geprägt: »...by later occupants of the localities in which the earlies coins were struck« ist bestimmt irrig. Die Münzen gehören zu den besten des Kanerku, die Formen der Inschrift stimmen genau mit andern desselben Königs, z.B. das Delta ist genau ebenso auf den Kupfermünzen mit dem Gotte ΟΑΔΟ gestaltet.

Wilson, Ariana Taf. XIII, 2. Weniger vollständig Cunningham l. c. Nr. 7.

Æ. 51/2. Ebenso, etwas vollständigere Umschrift.

ΟΔΥΟΘΟΥ.. LCIKANA
Ebenso.

Prinsep, Essay's I. Taf. VII. Wilson, Ariana l. c. Nr. 1, weniger gut.

Alle diese Münzen mit Buddhadarstellungen sind von der äussersten Seltenheit.

Bei der Beschreibung der folgenden Reihe Kanerki's und seiner Nachfolger gebe ich, soweit nicht besondere Abweichungen statt finden, keine detaillirte Beschreibung der sich gleich bleibenden Hauptseiten. Die Umschrift Kanerkis in Gold ist stets ραο νανο ραο κανηρκι κορανο, in Kupfer ραο κανηρκι. Das Gepräge in den Stateren und im Kupfer stets der stehende opfernde König, im A. oft in der R. einen kleinen Haken haltend, die Viertelstateren haben stets das Brustbild mit Speer in der L. — Das bekannte Symbol auf allen Münzen.

# Mao.

- N. 4. Rf. MAO Stehende Mondgottheit l. mit Mondsichel am Rücken; l. ausgestreckte Hand: Blätter(?), r. Peitsche(?).
- Æ. 7. MAO Die Mondgottheit anders als vorher, die R. ausstreckend, die L. am Schwert. Mondsichel und Gewandung wie vorher.
- N. 4. MAO Aehnlich, im l. Arm Scepter.

# Mioro und ähnlich.

AV. 4. MIIPO Stehender Sonnengott, wie Helios oben.
Fund von Peschawer. Journ. As. Soc. (Brit.) IX, p. 224.

Æ. 7.

MIPO oder MIOPO MIYPO (Berlin)

Ebenso.

MYIPO (Berlin)

MEIPO Peschawerfund 1).

Niemals MISPO, wie man oft angegeben findet, weil dies so schön zu Mithras passen würde!

### Nana.

Av. 4. NANA Stehende Artemis-Selene r., genau wie oben Nanaia.

Berlin.

- Æ. 7. Ebenso, das A zuweilen missgestaltet wie ♠, auch 6.
- W. 4. NANA PAO (offenbar »die Königin Nana«). Ebenso. Peschawer-Fund, Wilson u. s. w. Die Lesung ναναια φαο, wie Lassen schreibt, scheint ein Irrthum.

# Oado.

Æ. 7. ΟΑΔΟ Laufende bärtige Figur 1. Strahlenkrone oder fliegende Haare, mit beiden Händen ein aufgeblähtes Gewand über dem Kopf.

Sehr häufig. Oado ist der Windgott nach allgemeiner Erklärung (våta im Sanskrit Wind), womit die Darstellung stimmt.

### Okre.

AV. 4. OKPO Stehende unbärtige Figur 1. halbbekleidet, mit vier Armen, darin: kleines Scepter(?), ein kleines Gefäss [aus welchem Flüssigkeit tropft], einen Arm an der Hufte, einen emporhebend. Rechts ein kleines aufspringendes Reh oder Gazelle, Ziege?

S. unten Ooerki.

Nur nach Thomas l. c. S. unten dieselbe Beischrift bei einer Artemis, bei Ocerki.

- $M. 2^{1}/_{2}$ . OKPO Aehnlich, aber weniger deutliche, z. Th. andere Attribute, ohne das Reh.
- Æ. 7. OKPO Aehnlich, in den Armen Kranz, kleines Gefäss, ein Arm auf den Speer gestützt, einer herabhängend.
- Æ. 5. Ebenso.
- Æ. 4. OKPO Stehende, zweiarmige Figur, die R. auf den Speer stützend.

Okro soll ein Beiname des Siwa sein. Die vierarmige Figur ist sicher ein Pantheon.

Dass ein aus rein griechischen Göttern zusammengesetztes Pantheon bei Ooerki erscheint mit der Beischrift οχρα, werde ich unten bei Ooerki zeigen.

# [Onir?]

Bei Wilson ist eine kleine mangelhaft erhaltene Goldmünze mit OMIP und einer dem Mioro ähnlichen Figur 1. abgebildet und beschrieben. — Taf. XII, 11.

# Orlagno.

A. 4. OPAATNO Stehende bärtige, bekleidete Figur r. behelmt, auf dem Helm ein Vogel. Die R. auf die Lanze stützend, die L. am Schwert.

In Berlin ein gutes Exemplar. Die Lesung ορδαγνο ist bestimmt irrig. Der Gott ist offenbar ein Kriegsgott.
S. die gute Abb. bei Wilson, Taf. XII, 3.

### Pharro.

N. 4. **\$\phiAPPO\$** Stehende bekleidete Figur r. mit Nimbus u. s. w., die L. auf den Speer stützend.

N. Æ. C.

# Ooerki,

in den indischen Steinschriften Huvishka. Von diesem König giebt es nur Gold- und wenige Silbermunzen.

Höchst merkwitrdig ist auf den Rückseiten die Vermischung hellenischer und indischer Mythologie und die oft ganz leichte, oft aber völlig verändernde Umwandlung hellenischer Götternamen. 80 HPAKIAO = Herakles. AOPO = Hephaestos; diese merkwürdigen Münzen wurden erst durch den grossen Fund von Peschawer bekannt, welcher viele hundert Münzen des Kanerki, besonders des Ooerki und Bazodeo enthielt (Journ. As. Soc.

(Brit.) IX. II. 1877).

Die Umschrift der Hf. dieses Königs ist PAO NANO PAO OOHPKI KOPANO oft in den schlechtesten Buchstaben, auch zuweilen fehlerhaft.

Das Gepräge: ein überladenes Brustbild mit Tiara, Nimbus, spinnrockenähnlichem Scepter, Haken (Elephantenstachel), oft Speer u. s. w. linkshin, stets mit Schnurrbart oder gar nicht sichtbarem Bart, im Gegensatz zu dem stets langbärtigen Kanerki. - Sehr selten erscheint auf Stateren der thronende König in ganzer Figur. Dieser Typus wird in der Beschreibung hervorgehoben; wo die Hauptseite nicht angegeben ist, trägt sie das Brustbild. Eine den Raum wegnehmende für wissenschaftliche Zwecke unnütze und sehr schwere Detaillirung der barbarischen überladenen Attribute kann ich nicht geben Eine Abbildung mag gentigen (Taf. VI, 3). Diese Form des Brustbildes, wie sie unsere Abbildung giebt, ist die ältere; die offenbar spätere, noch barbarischere (s. darüber Thomas in der Beschreibung des Peschawer-Fundes) zeigt die Attribute gehäufter und die Tiara grösser und verzierter, meist einer Bischofsmütze gleichend.

Die Gewichte der Stateren gehen wie bemerkt worden bis 8,06 Grm.; die der Viertelstateren bis 2,1.

In der folgenden Beschreibung bedeutet P. den Peschawerfund, dessen Beschreibung und Abbildung im citirten IX. Bd. des Journ. As. Soc. (Brit.) 1877 nachzusehen ist.

### Athro.

AV. 4. AOPO Stehender Hephaestos r., von schöner Zeichnung, bärtig, r. Hammer geschultert, l. Zange, Flammen an den Schultern. L. das auf allen Münzen Ooerki's und der Turushka's erscheinende Symbol.

P.

# Araeichro.

AV. 4. APAEIXPO Dem Sonnengott gleichende Figur 1. mit Strahlen-Nimbus, die R. ausstreckend, die L. an der Hüfte. P. — Mit Recht bemerkt Thomas, dass die oben besprochene angeblich Buddha's Beischrift zeigende Goldmünse (Journ. As. Soc. Beng. 1845) dieselbe Figur zeige; es ist eine wohl nur barbarisirte Münze desselben Gepräges.

### Ardochro.

N. 4. ΑΡΔΟΧΡΟ Stehende weibliche Figur r., grosses Füllhorn mit beiden Händen.

Häufig, zuweilen die Schrift von unten nach oben.

 $AV. 2^{1}/_{2}.$ 

Ebenso.

Berlin u. a. Samml. — Viertelstater.

Bizago s. Skando.

Zere s. Meiro.

# Helios, Mae und eine dritte Gottheit.

N. 4. ΗΛΓΟ ΗΛΑΟ ΜΝΟΚ ΙΖΑΗ; im Abschnitt VANAOX Es scheint also zu stehen: ηλιο μλαο ννοβιζαη — χοαναν rückläufig, oder ηλιο μααοννοβιζαη (oder μ). Drei Figuren in einem sorgfältig verzierten Tempel. Helios in der Mitte

ist sicher, die Figur links mit Peitsche wird der Mondgott sein. — Auch hier haben wir wieder ein Beispiel nur in der Endung indisirter griechischer Götternamen:  $\eta\lambda\iota\sigma$  für  $\eta\lambda\iota\sigma\varsigma$ . Ob der Mondgott hier wie sonst  $\mu\alpha\sigma$  (fehlerhaft geschrieben), oder wie auf andern Münzen Ooerki's  $\mu\alpha\nu\alpha\sigma\beta\alpha\gamma\sigma$  oder ähnlich heisst, oder ob an das  $\beta\iota\zeta\alpha\gamma\sigma$  anderer Münzen zu denken ist, bleibt dahingestellt.

Die Arbeit ist sauber und nicht barbarisch.

Unedirtes Unicum in Berlin (Guthrie) Taf. VI, 3.

### Herakilo.

Sitzender König mit untergeschlagenen Beinen, mit Herakles l. von vortrefflicher
Keule, Scepter, Flammen
an den Schultern u. s.w.

- P. Nach der Autotypie im Journ. As. Soc. unsere Tat.
- VI, 4. Dies merkwürdige Stück zeigt den griechischen Götternamen nur in der Endung indisirt.

# Komano s. Skando.

# Maaseno oder Maageno.

- A. 4. MAATHNO Stehende Figur von vorn, mit Nimbus, die R. auf den Speer stützend.
  - P. Thomas liest  $\mu\alpha\alpha\sigma\eta\nu\sigma$ , das  $\sigma$  sieht aber wie Gamma aus.

# Manaobago.

- A. 4. MANAOBATO Thronende Mondgottheit, Mondsichel an den Schultern, r. Vier Arme, darin: Zweig, Kranz, Zweig mit Früchten (?), den vierten an der Hüfte; die Füsse auf einer Fussbank.
  - P. und Berlin (Guthrie); Wilson Taf. XIV, 9. Thomas Nr. 17.

### Mao.

W. 4. MAO Mondgott l. mit Mondsichel an den Schultern,
r. Kranz, die L. auf den Speer stittzend.

P.

A. 4. Ebenso, doch längere Kleidung, die R. erhoben ohne Kranz, die L. in die Seite gestemmt.

Wilson Ariana Taf. XIV, 6.

A. 4. Dieselbe Inschrift. Mao stehend r., mit Kranz, Schwert, den Scepter im 1. Arm, Mondsichel.

P.

# Mao und Miiro.

N. 4. MAO MIIPO Beide Götter stehend.

Ρ.

### Meiro.

- N. 4. Hf. Der König sitzend, wie bei Herakilo. Rf. K.PO Stehende langbekleidete Artemis r., die R. am Köcher, am Rücken, in der L. grossen Bogen.
  - P. Thomas Abb. Nr. 7. Thomas erklärt die Artemis für Nachahmung des bekannten Denars [und Goldmedaillons] des Augustus (letzteres das berühmte Unicum in Neapel), mit der schreitenden archaisirenden Artemis, ich glaube aber dass die Artemis des Ooerki damit nichts zu thun hat. Die Beischrift liest Thomas Z∈PO und denkt dabei an Ceres, was mir völlig undenkbar scheint; es steht deutlich μειζο, μ und ε im Monogramm. Die Beischrift μειζο erscheint nach Thomas auch beim Sonnengott (s. oben μιοζο u. s. w.).

Mithra, Mithro steht nie.

# Mioro und ähnlich.

A. 4. MIOPO Stehender Sonnengott 1. mit Strahlennimbus u. s. w., die R. auf den Speer stützend, die L. an der Hüfte.

W. 4. MIPO Ebenso, bald links- bald rechtshin, mit Kranz, Schwert, ohne Speer.

Häufig. P. - Berlin u.s. w.

W. 4. MIPPO Ebenso, l. die R. ausstreckend.

 $N. 2^{1/2}$ . M-PO Ebenso, mit Speer.

Wilson, Ariana Taf. XIV, 10.

N. 4. MOPO.

Ρ.

### Nana.

- A. 4. NANO (sic) Stehende Nana (Artemis-Selene) mit Mondsichel an der Stirn, Nimbus und dem Scepter, das in einen Hirsch- oder Rehkopf endet (ähnlich einem Steckenpferd gestaltet), r.
  - P. Die Form des N sehr nachlässig.
- A. 4. NANA Ebenso.

Wilson Taf. XIV, 1.

A'.  $2^{1}/_{2}$  Ebenso.

Berlin, Viertelstater.

# Nana und Okro.

A. 21/2. NANA OKPO Die Götter stehend, einander zugekehrt, Okro hat vier Arme.

Berlin. Viertelstater.

R. 3. Brustbild mit Tiara und Scepter 1., rohe Umschrift, die gewöhnlichen Namen u. Rama OKPO Die beiden 2.08 den Götter, von roher Arbeit.

Berlin u. a. Samml. — Halbe Drachmen.

### Oaninda.

A'. 4. OANINAA Schreitende Nike 1. in der ausgestreckten R. Kranz, im l. Arm Scepter; von ziemlich guter Zeichnung.

P. — Dieses vorzügliche Exemplar des Peschawerfundes beweist, dass das unvollkommene von Cunningham im Journ. As. Beng. 1845 abgebildete nicht CAMI (oder OANI) MAO hat, sondern οανινδα; Cunningham's und die Münze des Peschawerfundes sind identisch.

# Okra und Okro.

- A. 4. OKPA Dreiköpfige Gottheit mit vier Armen, darin, erhoben: Blitz, Dreizack; gesenkt: Keule und undeutlichen kleinen Gegenstand.
  - P. Thomas' Tafel Nr. 14. Okro und Okra ist nach Meinung der Gelehrten Beiname des Siwa. Diese »Okraa ist aber jedenfalls noch stark hellenisch gefärbt, es ist ein offenbares Pantheon aus Zeus (Blitz), Poseidon (Dreizack), Herakles (die gesenkte Keule); das vierte Attribut undeutlich.
- A. 4. OKPO Linkshin stehende Figur, Verzierung auf dem Kopfe, mit vier Armen; darin: kleinen Stab, kleines Gefäss, aus welchem sie Tropfen ausschüttet oder giesst, einen Arm hebend, den vierten in der Hüfte. L. anspringend ein kleines Reh oder ähnliches Thier; die Gottheit hat Flügel (oder Feuer?) an den Schultern und Jagdstiefeln wie Artemis.
  - Berlin. Auch hier ist die Figur ein Pantheon. S. oben bei Kanerki.
- A. 4. OKPO Gottheit mit drei Köpfen und vier Armen; darin, erhoben: Rad; Dreizack, gestützt; gesenkt: Bock, ausgestreckt: kleines Gefäss (I). Die Figur ist unbekleidet (priapisch).
  - P. Vgl. Thomas p. 214; der dreigestaltige Siwa; hier ist fast alles griechische aus der Darstellung verschwunden.

### Racrecro eder Racrethro.

- A'. 4. PAOPHOPO Stehender unbärtiger Ares r. mit Helm, Panzer, kurzem Rock, die R. auf die Lanze stützend, die L. auf den Schild gelehnt, der vor ihm am Boden steht.
  - P. Thomas liest ραορηθρο, die Autotypie lässt das Θ nicht erkennen; mit Recht stellt Thomas diese Beischrift des deutlichen Ares-Bildes mit dem ραηθρο oder ähnlich des Yrcodes zusammen.

# Riaë oder Ride.

- A'. 4. PIDH Stehende Pallas, genau wie der Ares vorher, nur mit langem Kleid.
  - P. Eine Zusammenstellung des  $\varrho\iota\alpha\eta$  mit Rhea ist wohl mehr als gewagt, auch hängt diese indische Pallasdarstellung gewiss nicht mit Domitian's Münzen zusammen; ebenso gut kann sie ja den Münzen der kappadocischen oder syrischen Könige entnommen sein. Die Lesung bleibt unsicher:  $\varrho\iota\varrho\eta$  ist unwahrscheinlich,  $\varrho\iota\delta\eta$  würde ich dem  $\varrho\iota\alpha\eta$  vorziehen, da das A sonst immer deutlich so ist: A.

# Sarapo.

- N. 4. CAPANO Stehende bärtige Figur 1., bekleidet, die R. etwas erhebend, im 1. Arm Scepter.
  - P. Thomas erkennt wohl mit Sicherheit hierin den Serapis (Sarapis). Auch der Modius ist erkennbar.

# Skando, Komaro, Bizago.

A. 4. CKANΔO KOMAPO BIZAΓO so angeordnet dass σκανδοκο und αφο

untereinander stehen, dann folgt oben  $\mu$ , rechts  $\beta\iota\zeta\alpha\gamma\sigma$ . Die Lesung wird gesichert durch die Viertelstateren, welche die ganze Umschrift im Kreise haben:  $\sigma\kappa\alpha\nu\delta\sigma$   $\kappa\sigma\mu\alpha\rho\sigma$   $\beta\iota\zeta\alpha\gamma\sigma$ . Zwei einander zugekehrte unbärtige Figuren mit Speeren und Schwertern, Nimbus u. s. w. stehend.

P. — Berlin. Die Κόμαςοι sind ein Stamm der Saken oder Baktrier; Κομάς heisst das Cap Comorin; also das Wort findet sich mehrfach in Indien.

N. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Ebenso.
 Berlin, Wilson (dort nicht vollständig). — Viertelstater.

# Pharro.

Ρ.

- N.  $2^{1}/_{2}$ . Aehnlich, ohne Bänder am Speer und ohne Berg. Berlin, Viertelstater.
- A. 4. Dieselbe Umschrift. Die Figur hält einen dem Simpulum ähnlichen Gegenstand.

P. — Thomas p. 215.

- A. 4. Dieselbe Umschrift. Bärtige Figur 1. in der R. einen kleinen Beutel (?), die L. auf den Speer gestützt.
  Berlin.
- A. 4. **\$\phiAPPP** (sic, mit Schnörkeln) Stehende phantastisch geschmückte Figur r. mit Mantel, Flügeln, in der ausgestreckten R. Blume(?), die L. am Schwertgriff; sie trägt Tiara (?) mit Diadem.

Berlin (Guthrie).

# Oroë.

- A. 4. WPOH Stehende bärtige Figur 1. mit Nimbus, langem Gewand, die L. auf den Speer gestützt, die R. wie zeigend.
  P. Weniger gut bei Wilson.
- N. C. A. RR.

### Ooer.

Vom Könige Ooer giebt es nur Kupfermünzen. Da von allen andern Königen dieser Reihe: Kadphises, Kanerku, Bazodeo Gold und Kupfer vorhanden ist, vom Ooerki aber nur Gold und vom Ooer wiederum nur Kupfer, liegt natürlich die Vermuthung nahe, beide seien identisch. Lesungen welche den Ooerki dem Ooer nähern, sind aber sämmtlich irrig, und so lange nicht Beweise der Identität da sind, müssen wir den allerdings auch in den Inschriften der Turushka-Könige gänzlich fehlenden Ooer als vom Ooerki verschieden betrachten; auch sein Titel ist ein anderer:

# PAO NANO PAO OOHP KENOPANO

lantet die constante Umschrift des Ooer; bisweilen in schlechtesten Formen, auch etwas verstümmelt, öfter OHP statt OOHP. Alle andern Lesungen (darunter besonders zu erwähnen das angebliche οσηρκι κορανο statt οσηρκινορανο) sind irrig. — Die Rückseite zeigt stets das gewöhnliche Symbol.

### Athro.

Æ. 6—7. Thronender König von vorn, die L. erhebend; das Kissen wie zwei emporringelnde Schlangen gestaltet. Umschrift wie angegeben, es bleibt auf allen Münzen

dieselbe.

AOPO in schlechten Buchstaben. Stehende bärtige Figur, in der ausgestreckten

R. Kranz, die L. am Schwertgriff.

Berlin. Vgl. Wilson, bei Kanerki Taf. XII, 16.

Æ. 7. Der König auf einem Lager, das r. Bein oben, das andre unten.

Ebenso.

Berlin.

# Ardochro.

Æ. 6. Der König auf dem Ele- APΔOXPO, auch barbarisch phanten r. αφοοχο: stehende Göttin mit grossem Füllhorn r.

Berlin, Wilson u.s. w.

Æ. 6. Aehnlich, ganz barbarisch, die Figur hält einen Kranz, Beischrift AOH; da die Hf. in der Inschrift verwildert ist, hat auch dies lon keinen Werth. Wilson, Ariana p. 373, Nr. 20.

### Mao.

- Æ. 7. Der König thronend v. vorn, wie oben
- Æ. 7. Der König auf dem Elephanten r.

MAO Die Mondgottheit stehend 1. mit erhobenem r.

Æ. 7. Der König auf einem Lager, das r. Bein oben, das andre unten.

Arm.

Berlin, Wilson u. s. w.

### Mioro u. s. w.

- Æ. 7. Der König auf dem Lager, wie auf MIOPO Stehender der vorigen Munze Helios wie
- Æ. 7. Thronender König von vorn u. s. w.

wöhnlich, l.

Æ. 7. Der König auf dem Ele-MIIPO Ebenso, ganz verwilderte Schrift. phanten r.

Berlin, Wilson.

### Nana.

ANAN (sic) Stehende Nana Æ. 7. Thronender König von vorn u.s.w. rechts.

Wilson, Taf. XIII, 7.

### Okro.

Æ. 6—7. Der König auf dem OKPO
Lager. vorn m
wie ge
cylin

OKPO Stehende Gottheit v. vorn mit vier Armen, darin wie gewöhnlich das kleine cylinderförmige Gefäss, Speer, Kranz u. undeutlicher Gegenstand.

Berlin; weniger deutlich bei Wilson.

#### Oëlo?

Wilson, Taf. XIV (Nr. 17).

Æ. C.

## Bazodeo,

der letzte König mit lesbarer griechischer Schrift, Vasudeva der Inschriften. Früher schon bekannt aber irrig gelesen, wurden Münzen dieses Königs durch den grossen Peschawer-Fund häufiger. — Seine Gewichte gehen bis 8,12 beim Stater.

## N. 4. PAO NANO PAO BA ZOΔHO KOPANO

Opfernder, stehender König mit Schnurrbart, in gewöhnlicher Tracht, 1.

ODNO (sic) Stehender, dreiköpfiger Okro v. vorn, halbbekleidet, in d. ausgestreckten R. Kranz, in der L. Dreizack. Das Symbol erscheint auf allen Münzen des Königs.

Peschawer-Fund. Thomas' Tafel Nr. 24.

W. 4. Ebenso.

OKPO, auch ONO. Okro wie auf der vorigen Münze, doch nur ein Gesicht, hinter ihm l. stebend der Zebustier.

Gewich

- P. Berlin. Ein besonders schönes Exemplar aus dem Peschawer-Fund hat Prof. Dr. Bühler dem Berl. Museum geschenkt. — Taf. VI, Nr. 5.
- W. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Ebenso, das oxço recht- und rückläufig.
  Berlin und Wilson Taf. XIV, 15. Undeutliche Umschrift der Hf. aber wohl sicher Bazodeo.
- N. 4. Ebenso ohne κορανο. Ebenso, rechtläufig.
   Rollin u. Feuardent, noch unedirte Varietät, Taf. VI, 6.
- W. 4. Ebenso mit xoqavo. Ebenso, doch deutlich drei Gesichter.
  - P. Thomas' Tafel Nr. 26.
- Æ. 6—6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Ebenso, selten deutlich, oft verwildert. Ebenso, nur ein Gesicht wie es scheint, Schrift nie deutlich.

Bisher unbekannt. Berlin. Einmal ist völlig deutlich ραο νανο .. ο βζοδηο(sic), einmal: ...αζοδηο. — Wilson Taf. XI, die obersten Reihen sind offenbar ebenfalls unleserliche Bazodeo-Münzen.

Æ. 6. Ebenso, sehr deutlich: Ebenso, doch hält Okro r. eine Keule.

Berlin, Taf. VI, 7.

A. R. Æ. dentlich RRR.

Unbestimmt, sich an Bazodeo anschliessend, vielleicht ihm noch gehörend, mit verwilderter Schrift.

W. 4. .. PKO KOPANO.. König wie vorher.

APΔ OXPO Thronende Göttin von vorn mit Füllhorn im l. Arm, Kranz in der R. — Symbol.

Wilson Taf. XIV, 19, 20.

Gewicht

Æ. 4—5. Ebenso, meist ganz verwildert, αροοχρο u. s. w. Meist ganz unleserlich.

Wilson, Berlin.

Diese Münzen dienen späteren rein-indischen zum Muster.

#### Balan

ist kein König, sondern ein verlesener Bazodeo.

## Baraoro u.s.w.,

worin man Vararanes erkennen wollte, ist kein König, sondern verwilderte Umschrift.

Diesen letzten Turushka-Münzen schliesst sich die grosse Reihe der verwilderten, meist grossen Goldmünzen mit barbarisirten missverstandenen griechischen Buchstaben an, deren Typus stets der der Okro-Münzen des Bazodeo (mit Zebu) ist. Die spätesten zeigen den König in sassanidischer Tracht, dem Sapor I. ähnlich. S. Wilson, Taf. XIV, Nr. 12, 13, 16, 17. Sehr viele Exemplare in Berlin.

Zum Schluss noch drei interessante unbestimmbare Münzen des Berliner Museums:

T. 2. Stehende männliche Figur r., die L. auf die Lanze gestützt, die R. an der Hüfte. Ueber dem r. Arm Gewand. Links das Symbol wie auf Soter megas' Münzen, rechts ein arianisches ri (oder di

Weibliche Figur mit Füllhorn r. (Ardochro) Schrift unlesbar. Links das zweite, bei den spätesten Baktriern häufige Symbol mit dem Kreis unten.

u. s. w.).

Berlin (Guthrie), von ziemlich guter Arbeit; zwei Rückseiten?

 $R. 2^{1}/_{2}$ . Stehender Herakles r. mit Keule. — Arianische. deutliche aber nicht lesbare Inschrift.

Zeus aëtophorus thronend l. 0,51 Arianische Schrift, wie diiani. Gewiss nicht auf den König Dionysius deutend, sondern eher Name d. Zeus. Die Lesung ergäbe fast genau eine Transscription von duis oder dergl.

Rohe Arbeit, aber sehr deutlich; die Götter ganz unverkennbar. Berlin (Prokesch). Taf. VI, 11.

Æ. 3 Indischer Löwe r. Darüber dick undeutliche Umschrift und Keule im l. Arm, sich krän-Monogr.

Herakles stehend von vorn, zend (?). L. steht unter ein-

ander: 4 2 (?)

Berlin (Guthrie). Mit der vorigen verwandt?

## Die Abbildungen.

Einen vollständigen Atlas zu geben, war nicht möglich: ich glaube die auf unsern Tafeln gegebenen Proben einiger besonders wichtigen, charakteristischen sowie einiger noch unedirten Stücke werden genügen, einen Ueberblick über die Prägung der Baktrier zu geben. Gern hätte ich Lichtdruck-Tafeln gegeben, da aber ein grosser Theil dieser Münzen nur einen schwachen Schein von Relief hat, der im Gypsabdruck völlig schwindet, habe ich die andre Methode vorgezogen. Ich glaube dass der Künstler das Charakteristische recht gut wiedergegeben hat. Die Abbildungen sind nach folgenden Vorlagen gezeichnet:

O. Original.

A. Abdruck.

Taf. I.

- 1. Alexander d. Gr. O. Berlin.
- 2. Sophytes. A. des Cunningham'schen Exemplars.
- 3. Antiochus II. O. Berlin.
- 4. Diodotus. O. Berlin (Feuard.). 10. Euthydem II. O. Berlin.
- 5. Diodotus. O. (Rollin u. Feuard.)
- 6. Euthydem. A. Petersburg.
- 7. Euthydem. A. London.
- 8. Demetrius. A. Petersburg.
- 9. Demetrius nach dem Num. Chr.

#### Taf. II.

- 1. Agathokles. O. Berlin.
- 2. Agathokles. O. Berlin und Num. Chron.
- 3. Agathokles nach Num. Chron.
- 4. Pantaleon nach Num. Chron.
- 5. Pantaleon. O. Berlin und Num. Chron.
- 6. Antimachus (Diodot) nach Num. Chron.
- 7. Agathokles (Diodot) nach Num. Chron.
- 8. Agathokles (Euthydem) nach Num. Chron.
- 9. Agathokles (Antiochus) nach Num. Chron.

### Taf. III.

- 1. Antimachus. A. London.
- 2. Eukratides. A. London.
- 2a. Arsaces III. O. Berlin.
- 3. Eukratides. O. Berlin.
- 4. Eukratides. O. Berlin und Num. Chron.
- 5. Heliokles und Laodice. A. Petersburg.
- 6. Heliokles. A. London.

#### Taf. IV.

- 1. Plato. A. London.
- 2. Heliokles. Num. Chron.
- 3. Diomedes. O. Berlin.
- 4. Apollodot. O. Berlin.
- 5. Strato. O. Berlin.

- 6. Lysias. O. Berlin.
- 7. 8. Telephus. O. Berlin.

#### Taf. V.

- 1. Maues. O. Rollin u. Feuard.
- 2. Arsaces. O. Berlin.
- 3. Ranjubul. A. London.
- 4. Azes. O. Berlin.
- 5. Spalyris. O. Berlin.
- 6. Spalirisus. O. Rollin u. Feuard.
- 7. 8. Sanabarus, O. Berlin.
- 9. Abdagases. O. Berlin.
- 10. Orthagnes. O. Berlin.

#### Taf. VI.

- 1. Kanerku (Buddha). O. Berlin.
- 2. Ein Buddhaidol
- 3. Ooerki. O. Berlin.
- 4. Ooerki. J. Asiat. Soc.
- 5. Bazodeo. O. Berlin.
- 6. Bazodeo. O. Rollin u. Feuard.
- 7. Bazodeo. O. Berlin.
- 8. Unbestimmt (s. Zeionises). O. Berlin.
- 9.) Unbestimmt (s. hinter Zeio-
- 10. ∫ nises.) O. Berlin.
- 11. Unbestimmt (s. ganz am Ende).
  O. Berlin.
- 12. Heraos. Num. Chron.

#### Taf. VII.

Schrifttafel nach Cunningham's letzter Zusammenstellung, des bequemeren Gebrauchs wegen alphabetisch geordnet.

## Sachregister.

Abdagases, parth. Name 51, 167 Abfall Baktriens von Syrien 3 Acoka 46 Ådi-Buddha, beruht auf irriger Lesung 193 Agathoklea's Verhältniss zu Strato 129 Agathokles, Geschichtliches 13 Ahnenbilder auf Münzen 18  $Az\alpha\beta\alpha\rho\sigma\varsigma = Sanabarus(?)$  52. 166 Alexander d. Gr. prägt in Baktrien 4 Antialcides, Zeitgen. d. Eukratides 26 Antiochus II., ältester K. von Baktrien 3. 4. 18. 19 Antiochus Nicator, wahrscheinlich II., nicht III. 19 Apollodot, Zeitgen. d. Eucratides 21 Arsaces III, Parther, Zeitgen. des Eucratides 9 Arsaces, baktrische Könige 51 Arsacidische Typen (siehe Namenregister): Arsaces, Maues, Sanabarus, Yndopheres. Aspabatis od. Aspapatis, identisch mit Aspavarma, Strateg des Azes 147 Azes, Sohn d. Maues (?) 49. 146.

### B. Baktrische Aera bei Heliocles (?) 22

Balano, irrige Lesung statt Bazadeo 58. 211 Baraoro, irrige Lesung barbarisirter Umschrift 63. 211

Barbarische Umschriften 68. 99. 105. Abbildungen, Verzeichniss ders. 212 Brüder der Könige 50. 154. 156 Buddha auf Münzen 58. 189

Buddhistische gräcisirende Sculpturen von Peschawer 64.

### D.

Daten, die sichern der baktrischgriechischen Herrschaft 29 Demetrius, Geschichtliches 6 Diodotus, Geschichtliches 4 Dionysius, nicht Oberkönig der Sinha-Künige 68 Dynastie, keine herrschende in Baktrien 45.

#### E.

Epiphanes, Titel, seine richtige indische Uebersetzung 127 Erinnerungsmünzen an die ersten baktrischen Könige 14 Eucratides, Geschichtliches 8 Euthydemia, Stadt am Hydaspes 6 Euthydemus, Geschichtliches 4 Euthydem II., Demetrius' Sohn 6.

#### F.

Falsche baktrische Münzen 84 Form der Münzen 75.

Gefährten Alexanders d. Gr. mit den Namen, welche baktrische Könige tragen 42

Geographische Ausdehnung der griechisch-indischen Herrschaft 10. 33. 41. 57.

Gewichte der Münzen 75

Gewichte der baktrischen Kupfermünzen werthlos 81

Gewichte der barbarischen Nachahmungen werthlos 98

Gondophares s. Yndopheres.

Griechische Götternamen mit indisirter Endung 62. 201. 205

Gundoferus König v. Indien, vom Apostel Thomas bekehrt 159 Gyndipher.. u. s. w. s. Yndopheres.

#### H.

Heliocles, Sohn des Eucratides 22 Hochzeitsmünze des Heliocles und der Laodice 27.

#### I.

Indische G\u00fctter, fast s\u00e4mmtlich unerkl\u00e4rt 82. 187
Indisirte Schreibung griechischer G\u00fct-

ternamen 62. 201. 205.

#### K.

Kadphises, Stifter der sog. Turushkareihe 60

Karişi, angeblicher Stadtname auf M. des Eukratides 102

zolgaros für König 53 Künstlerischer Charakter der baktr. Münzen 83.

#### L.

Laodice, syrische Prinzessin ?, 27 Literatur der baktr. Numismatik 85 Löwe von Guzerat 93.

#### M.

Μάμβαρος = Sanabarus (?).
 Mithras, auf irriger Lesung beruhend
 197. 202

Mondgöttin, redendes Wappen des Maues 137

Monogramme, über verfehlte Versuche sie zu deuten 37 Münzfuss, attischer, und Reduction

Münzfuss, attischer, und Reduction desselben 25. 76.

#### N.

Namen der Gefährten Alexanders d. Gr. identisch mit baktr. Künigsnamen 42

Nanaia, Nana - Artemis-Selene 186.

#### P.

Pantaleon, Geschichtliches 14. 92 Pantheon griechischer Gottheiten 82 Peschawer, Goldfund von 59. 189 Plato, Zeitgenosse des Eukratides 11.

#### D

Redende Wappen, oft wichtig zur Chronologie 82. S. auch (Namenregister) Diodot, Pantaleon, Apollodot, Artemidor, Hippostratus, Maues.

#### S

Sah-Dynastie, nicht dem Alterthum angehörend 67

Saka-König 53. 175

Sapor I., von den Indo-Baktriern copirt 63

Sasa, unerklärte Aufschrift bei Yndopheres 165

Sassanidischer Einfluss 63

Satrapentitel, s. Namenregister; Ranjubul und Zeionises

Schrift, baktrische 12. 75

Schrift, Pâli- 13. 75

Schrift, barbarische, irrig für griechisch gehalten 69

Sculpturen, buddhistisch - graecisirende 64

Seesieg des Antimachus, willkürlich auf d. Kaspische Meer bezogen 96 Seleuciden-Aera bei Plato 11

Seleuciden-Aera nicht bei Heliocles

23

Seleuciden-Aera nicht bei Sanabarus 53. 166 Seltenheitsgrade 86 Sinha-Könige, nicht dem Alterthum angehörend 67 Sophytes, indischer Fürst unter Alexander d. Gr. und Seleucus 4. 87 Stadtname auf einer Münze 21 Strategenprägung unter Azes 147 Strato, Zeitgenosse des Heliocles 28

schen Prinzen verheirathet (?) 27. T.

Syrische Prinzessin an einen baktri-

Takht-i Bahi, Inschrift in, 51. 159 Thomas, der Apostel, beim indischen König Gundoferus 159 Timarchus von Babylonien, copirt den Eukratides 103 Turushka-Könige 57, 185.

Ueberprägungen 21. 28. 100. S. auch (Namenregister) Eucratides, Timarchus, Apollodot, Strato, Azes. Yndopheres, Geschichte 157.

Ungriechische Könige in Baktrien 45 Unsicherheit aller historischen und geographischen Hypothesen über die baktrischen Könige 34,

#### v.

Vararanes, irrige Lesung barbar. Umschriften 211

Verwandtschaftsbezeichnung auf Münzen 49. 50. S. auch (Namenregister) Strato II., Azes, Spalirisus, Spalyris, Abdagases.

#### W.

Wägungen baktrischer Münzen 75 Wägungen baktrischer Kupfermtinzen unntitz 81 Windgott, indischer 107. 197.

Y.

# Namenregister der prägenden Könige.

| s                                | eite |                          |     |     | Selte |
|----------------------------------|------|--------------------------|-----|-----|-------|
| Abdagases                        | 167  | Diomedes                 |     |     | 114   |
|                                  | 128  | Dionysius                |     |     | 115   |
| Agathocles                       | 93   | Epander                  |     |     | 115   |
| Alexander d. Gr                  | 87   | Eraus s. Heraus.         |     |     |       |
| Amyntas                          | 106  | Eucratides               |     |     | 96    |
| Antialcides                      | 107  | Euthydemus               |     |     | 88    |
| ,, und Lysias                    | 122  | Euthydemus II            |     |     | 92    |
| Antimachus Deus                  | 95   | Gondophares u.s.w. s. Yn | dop | hei | 188.  |
| ,, nicephorus                    | 109  | Heraus                   |     |     | 175   |
| Antiochus II. v. Syrien als bak- |      | Hermaeus                 |     |     | 116   |
| trischer König 87.               | 93   | Hippostratus             |     |     | 119   |
| Apollodotus                      | 110  | Hyrcodes s. Yrcodes.     |     |     |       |
| Apollophanes                     | 112  | Kadaphës                 |     |     | 180   |
| Archebius                        | 113  | Kadphises(II.)           |     |     | 181   |
| Arsaces justus                   | 156  | Kadphizes (I.)           |     |     | 179   |
| ,, Deus                          | 157  | Kalliope                 |     |     | 119   |
| Artemidorus                      | 114  | Kanerku                  |     |     | 185   |
| Aspabatis   identisch; Strateg   |      | Laodice                  |     |     | 103   |
| Aspavarma des Azes               | 147  | Lysias                   |     |     | 121   |
| Azes                             | 140  | ,, und Antialcides .     |     |     | 122   |
| ,, und Azilises                  | 151  | Maues                    |     |     | 136   |
| ,, ,, Spalirisus                 | 155  | Menander                 |     |     | 122   |
| ,, ,, Vonones                    | 152  | Nicias                   |     |     | 125   |
| Azilises                         | 150  | Ooer                     |     |     | 207   |
| ,, und Azes                      | 151  | Ooerki                   |     |     | 198   |
| Bazodeo                          | 209  | Orthagnes                |     |     | 174   |
| Cadaphes                         | 180  | Pacores                  |     |     | 174   |
| Cadphises (II.)                  | 181  | Pantaleon                |     |     | 92    |
| Cadphizes (I.)                   | 179  | Philoxenus               |     |     | 126   |
| Calliope                         | 119  | Plato                    |     |     | 102   |
| Canercu                          | 185  | Ranjubul                 |     |     | 134   |
| Demetrius                        | 90   | Razy s. Ranjubul         |     |     |       |
| Diodotus                         | 95   | Retter, der grosse, .    |     |     | 176   |

|                       | Seite |                         | <b>Seite</b> |
|-----------------------|-------|-------------------------|--------------|
| Sanabarus             | 166   | Telephus                | 131          |
| Sophytes              | 87    | Theophilus              | 131          |
| Soter megas           | 176   | Timarchus v. Babylonien | 103          |
|                       |       | Unbestimmt 171. 172.    |              |
|                       |       | Vonones und Azes        |              |
| Spalahara und Vonones |       |                         |              |
| Spalirisus            |       |                         |              |
| und Azes              | 155   | Yndopheres              |              |
|                       |       | Yreodes                 |              |
|                       |       | Zeionises               |              |
|                       |       | Zoilus                  |              |

# NACHTRAG.

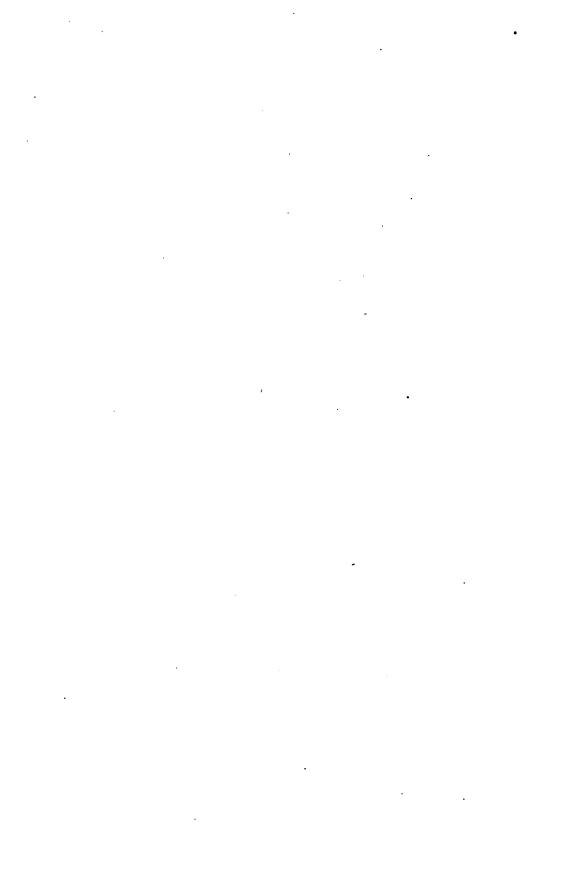

## Yndopheres.

Am Schlusse der "Historischen Uebersicht" meiner "Nachfolger Alexanders des Grossen in Baktrien und Indien" sagte ich (p. 69): "Wenn ich es . . . versucht habe, eine . . . Uebersicht der baktrischen und indo-griechischen Herrschaft zu geben, nicht für Indologen und Specialforscher bestimmt . . . so gut ich es als blosser Münzgelehrter und als Laie in den indischen Sprachstudien konnte, so muss ich ausdrücklich um die Nachsicht derer bitten, welchen die indischen Sprach- und Geschichtsstudien nahe stehen. Ich weiss wohl, wie Vieles mir entgangen sein mag« u.s.w.

Vielleicht als Antwort auf diese Bitte brachte das »Rheinische Museum« N. F. Band 34, 1879¹) folgendes anonyme:

## "Erotema philologicum."

»Ist es zu viel verlangt von dem Numismatiker, wenn man ihn bittet neben »den Handbüchern, aus denen er seine historischen Notizen« zusammenträgt (vgl. A. von Sallet: die Nachfolger Alexanders des Grossen in Baktrien und Indien. Berlin, Weidmann 1879 S. 54), auch gelegentlich einmal das Rheinische Museum nachzuschlagen? »»Bei der grossen Menge von Novitäten, welche der Verfasser bieten konnte, und bei der von der bisherigen völlig verschiedenen Methode, welche er bei dem Versuche, das Skelett einer Geschichte jener mächtigen

<sup>1)</sup> Rheinisches Museum für Philologie. Herausgeg, von Otto Ribbeck und Franz Bücheler. Verantwortlicher Redacteur Hermann Rau in Bonn. Bd. XXXIV, Heft 2, 340.

Griechenreiche des Ostens zusammenzusetzen angewendet hat« s. Vorw. S. III), scheint derselbe eine Berücksichtigung dieser Zeitschr. für überflüssig gehalten zu haben.

-8. 158 lässt er Yndopheres um 80 n. Chr. sterben und bemerkt dazu: »Die pikanteste, historisch damit völlig stimmende Nachricht über Yndopheres, Gondopharus u. s. w. haben aber die englischen Gelehrten in einer Quelle aufgefunden, an deren Benutzung zu Studien der antiken Geschichte wohl schwerlich schon gedacht worden ist (!!). Es ist zu verwundern, dass man von dieser so höchst interessanten Entdeckung, wie es scheint, so gut wie gar nicht Notiz genommen. (Lassen z. B. tibergeht sie ganz.) «« Zu verwundern ist höchstens, dass man über Gondopharus des längeren sich verbreitet, aber » wie es scheinte«, vom Rhein. Mus. N. F. XIX 1864 S. 161 ff. -- gut wie gar nicht Notiz genommen.«« Und doch sind an dieser Stelle meisterhaft und vielfach endgültig aus dem ganzen Cyclus der apocryphen Apostelgeschichten die historisch werthvelleten Nachrichten herausgeschält und gerade » Yndopheres« ist gleich im Eingang ausführlich behandelt. Da der höfliche grammatikalische Wink S. 162 Anm. 3 auch in dem neuen Opus keine Beachtung gefunden, mag er hier noch einmal stehen:

»Die Numismatiker haben sich verschworen, den König Yndopherres zu nennen; es ist nicht überflüssig zu bemerken, dass dies gegen ein bekanntes griechisches Lautgesetz verstösst.««

Endlich ist es wenig kritisch, wenn man nash englischem Vorgang für die Thomaslegende nur die legenda aurea benutzt; die ins dritte Jahrhundert zurückgehenden acta S. Thomas apostoli sind doch durch Philo und Tischendorf leidlich zugänglich geworden.

»Die diplomatisch genaue Namonauennung« des während der Zeit der Apostel regierenden Königs beweist dem Verf. »doch mindestens höchst wahrscheinlich einen merkwitrdigen Zusammeshang dieses indischen Königs mit den ersten Verbreitern des Christenthums.« Vorsieht ist die Mutter der Tapferkeit. Die Ausführungen Rh. Mus. l.c. S. 162—172 hätten diesen wacklichen »mindestens höchst wahrscheinlich« einige nicht unverdächtige Stützen verliehen. — Soviel für diesmal.

X V 5.0

Diesem anonymen »Erotema« in ähnlichen Ausdrücken zu erwidern, verbietet mir meine Erziehung<sup>1</sup>). Ich halte mich nur an das Sachliche; nur das will ich bemerken, dass der Vorwurf doch wohl weniger mich, als den berühmten Indologen Lassen treffen dürfte, der als gelehrter Specialist und Indologe und als

<sup>1)</sup> Ich könnte sonst z. B. einige merkwürdige Beiträge zu dem »Erotemas geben: wie denn Gelehrte andrer Disciplinen (Philologen, Historiker u. s. w.) uns re numismatischen Bücher kennen und »sachschlagen»?

Professor in Bonn doch wohl cher als ich verpflichtet gewesen wäre, bei seinen Abschnitten über Yndopheres oder Gondophares in der indischen Alterthumskunde von 1874 das Rheinische Museum von 1864 zu Rathe zu ziehen. Lassen hat aber weder den Aufsatz des Rhein. Museums, noch die den »Gundoferus« erwähnende legenda aurea gekannt¹), also noch weniger als ich. Ich glaube nicht, dass das Nichtkennen eines oder zweier Aufsätze irgend Jemandes wissenschaftlichen Werth herabsetzt, weder Lassens noch den meinigen; dass aber der anonyme Verfasser des »Erotema« seine Vorwürfe mir, dem »Numismatiker«, und nicht dem Indologen Lassen macht, charakterisirt wohl am besten den Werth und die Absicht des Angriffs.

Der bei der Behandlung des »Yndopheres«, Gondophares u. s. w. von Lassen und mir nicht gekannte Aufsatz ist: v. Gutschmid. Die Königsnamen in den apokryphen Apostelgeschichten. (Rhein. Mus. N. F. XIX, 1864.) - Gutschmid weist in dieser hochinteressanten Arbeit nach, dass nicht die von Cunningham und später von Thomas erwähnte legenda aurea des 13. Jahrh. die älteste Quelle für die Verbindung des indischen Königs »Yndopheres«, Gondophares u. s. w. mit dem Apostel Thomas sei, sondern dass es eine viel ältere gäbe. Die sihrem Kern nach ins 3. Jahrhundert« n. Chr. zurückgehenden περίοδοι τοῦ ἀγίου ἀποστόλου Θωμᾶ (Thilo, Acta S. Thomae 1823) erzählen ganz ähnlich wie die späte legenda aurea: Abbanes, der Kaufmann des indischen Königs Gundaphoros kommt nach Jerusalem um einen Baumeister zu suchen. Thomas wird von Christus dem Abbanes als Baumeister übergeben (als Sklave). damit er in Indien das Evangelium predige. Er geht nun nach

<sup>1)</sup> Ob Lassen anderswo auf Gutschmids Aufsatz Rücksicht genommen, weiss ich nicht. Aber ad vocem »Yndopherres« (II, p. 409 f.) und da wo er vom Apostel Thomas in Indien spricht (II, p. 1119), hat er es nicht gethan. »Die ältesten Zeugnisse dafür, dass Thomas nach Indien gegangen, sind die des Gregorios von Nazianz aus dem 4. und die des Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert.«

»Andrapolis«, dann zum Könige Gundaphoros, den er sammt seinem Bruder Gad bekehrt.

Von höchstem Interesse ist die weitere Untersuchung Gutschmids. Die uns geläufigen Namen der heiligen drei Könige sind:

Melchior d. i. König des Lichts, Balthasar ,, der chaldäische Name Daniels, Kaspar (Gaspard) war unerklärt.

Die "Excerpta barbari", eine der ältesten Quellen, nennen aber den dritten König "Gathaspar", zwei beim syrischen Lexikographen Bar Bahlül erhaltene Verzeichnisse der Weisen aus dem Morgenlande (deren Zahl einmal bis auf 13 wächst) nennen einen derselben Güdophorhün und Vashthaph bar Güdophor, also steht es fest, dass der mythische König "Kaspar" auch der Erinnerung an den Inderkönig Gondophares, Gundoferus, Yndopheres, seine Existenz verdankt.

Aus diesen Ueberlieferungen schliesst nun Gutschmid auf die wirkliche Verbindung des indischen Königs mit dem Abendland resp. dem römischen Reich, und bezeichnet die Entsendung des Abbanes nach einem Baumeister als eine »auf thatsächliche eulturgeschichtliche Zustände Rücksicht nehmende«. Die Bekehrungsgeschichte selbst wird aber für apokryph, für eine »umgeschmolzene buddhistische Bekehrungsgeschichte» erklärt.

Die Zeit des »Gundoferus« war damit gegeben, das erste christliche Jahrhundert.

Den Schauplatz seiner Herrschaft vermuthet Gutschmid in und um Herat.

Seine parthische Abkunft, die man schon früher annahm, nimmt Gutschmid als gesichert an (so wird in der Ueberlieferung Thomas als Apostel der Parther und als solcher der Inder bezeichnet).

Der Name muss, wenn der Genitiv ΥΝΔΟΦΕΡΡΟΥ lautet, nicht Yndopherres sondern Hyndopherres sein.

Soweit das, was Gutschmid ther Yndopheres oder Gondophares u.s.w. selbst sagt, weiter unten wollen wir seine Bemerkungen ther Gundophares' Verwandte u.s.w. betrachten.

Der anonyme Verfasser des "Erotema philologicum" nennt diesen Aufsatz von Gutschmid "meisterhaft und vielfach endgültig". Ob "meisterhaft", verstehe ich nicht zu beurtheilen, ich kann nur sagen, dass es mir die lebhafteste Freude gewährte, aus Gutschmids gelehrter Arbeit zu lernen. "Endgültig" aber ist ein Wort, dass man bei Forschungen über indo-baktrische Geschichte so wenig als möglich anwenden sollte; hier, wo täglich Neues zu erwarten ist, wo uns die Erde oft nie geahnte staunenswerthe Dinge schenkt, die manche schöne Theorie umwerfen oder auch glänzend bestätigen, darf man immer nur sagen: "dies Resultat ist bis jetzt zufriedenstellend", aber nicht endgültig.

So ist es denn auch mit Gutschmid's Arbeit, welche uns in ebenso gelehrter als anschaulicher Weise die Quellen nachweist, die in Uebereinstimmung mit den Monumenten besser noch als die legenda aurea, auf die hohe Wahrscheinlichkeit einer genauen Bekanntschaft des Abendlandes mit Gondophares und seinem Reich, vielleicht sogar einer Verbindung mit ihm hindeuten.

Die Zeit des Königs konnte ich aber mit Hulfe seitdem entdeckter Monumente weit sicherer und »endgültiger« fixiren.
Zunächst lehrt uns die Inschrift von Takht-i Bahi bei Peschawer,
dass der »grosse König Gadaphara« mindestens 26 Jahre regierte.
Die von mir entdeckte und abgebildete rein griechische, nach
parthischem Muster geprägte Drachme des Gondophares, verglichen mit den ganz ähnlichen des Sanabarus, dessen Tiara
gen au nach derjenigen des parthischen Königs v. J. 77 und 78
n. Chr. copirt ist, beweist, dass Gondophares, wohl als unmittelbarer Vorgänger des Sanabarus, also etwa um 60, 70, 80 n. Chr.
herum, gelebt und geprägt haben muss.

Meine Fixirung des Gondophares, bis in die 2. Hälfte des 1. Jahrh. hinein, ist also unzweifelhaft und ergänzt wesentlich Gutschmid's Arbeit.

Den Schauplatz der Herrschaft des Königs vermuthet Gutschmid in Herat. Auch hier geben uns die neu entdeckten Monumente Gewissheit. Takht-i Bahi, dicht bei Peschawer, heisst der Ort, in welchem die merkwürdige Steininschrift, in arianischen Buchstaben, gefunden wurde: »des grossen Königs G(ada)phara, im 26. Jahre; im Jahre 100 der Zeitrechnunga<sup>1</sup>). Also nicht Herat sondern Peschawer ist der oder ein Sitz des Königs gewesen (vielleicht unmittelbar vor den Turushka's, deren Goldstücke massenhaft in den buddhistischen Ruinen von Peschawer gefunden wurden). Wie weit sich sonst seine Herrschaft nach allen Himmelsrichtungen erstreckte, wissen wir nicht.

Die parthische Abkunft des Königs wurde längst richtig vermuthet und die von Gutschmid weiter beigebrachten Beweisgründe sind durchaus bestätigend. Die schlagende monumentale Bestätigung sind aber die Münzen des Abdagases, Neffen des Gondophares, denn Abdagases ist bei Tacitus Name eines parthischen Dynasten zu Tiberius Zeit; vor allem beweisend für die parthische Abkunft oder doch den genauen, nahen Zusammenhang des Gondophares mit dem Partherreich ist aber die genannte von mir entdeckte rein arsacidische Drachme des Königs: βασιλέως βασιλέων μέγς (sic) Υνδοφέρης αὐτοχράτο (p. 160). Ich glaube also. durch Hervorziehen dieses wichtigen ungemein schwer zu lesenden Stückes aus einer grossen Masse schlecht erhaltener und unkenntlicher Arsacidendrachmen habe ich der Wissenschaft and vocem Yndopheres« das reichlich wieder vergütet, was ich etwa durch meine Unkenntniss des 19. Bandes des Rhein. Museums verbrochen habe, und ein würdig Denkender

<sup>1)</sup> Wann diese »Zeitrechnung« beginnt, wissen wir leider nicht.

wird dem »Numismatiker«, der die Historiker mit unbekannten und nur für den Numismatiker erkennbaren Denkmälern beschenkt, die Keiner »nachschlagen« kann, wenn der »Numismatiker« nicht mehr ist, wohl eher Dank wissen, als ihm das »nicht Nachschlagen« eines neuen gedruckten Buches vorwerfen, das ein grosser Specialforscher und Indologe ebenfalls nicht nachgeschlagen hat, obgleich ihm die indische Geschichte doch wahrlich näher stehen musste als dem Numismatiker.

Also was ändert sich sachlich an meinem Abschnitt über Yndopheres« nach Lesung des Aufsatzes von Gutschmid? Gar nichts. Nur als eine, meine Resultate bestätigende Ergänzung muss hinzugefügt werden: nicht die mittelalterliche legenda aurea allein giebt, wie ich gesagt sgläubig und getreulich aus alten Quellen die Thatsachen«, sondern eine sihrem Kern nach ins 3. Jahrhundert« zurückgehende griechische Quelle erzählt bereits dieselbe Geschichte vom Apostel Thomas, der den König Gundaphoros bekehrt.

Und meine Worte vom »höchst wahrscheinlichen Zusammenhang dieses indischen Königs mit den ersten Verbreitern des Christenthums« bleiben nach wie vor richtig, höchstens mag sie die Lectüre des Gutschmid'schen Aufsatzes etwas modificiren, also statt »mit den ersten Verbreitern des Christenthums« mag stehen »mit dem Abendland, vielleicht mit dem römischen Reich, mit Syrien«¹).

Dass man den sich so verschieden schreibenden König überall Yndopherrês (nicht nur die »Numismatiker«, auch Lassen nennt ihn so), nicht wie es grammatisch richtig heissen müsste,

<sup>1)</sup> Die mir höhnend vorgeworfene »Vorsicht» in den angeführten Worten wird eigentlich von Gutschmid's Vorsicht noch übertroffen. Ich dachte an die Möglichkeit einer Verbindung des Gondophares mit dem Appetel Thomas, Gutschmid schwächt dies zu einer möglichen Verbindung des Königs mit dem römischen Reich ab. Wie ich gesagt, zu entscheiden ist bei diesen z. Th. sagenhaften Dingen niehts.

Hyndopherres nennt, mag man entschuldigen. Diese Namen: Yrcodes, Yndopherres u. s. w. sollen ja nur vorsichtige Transscription der Majnskeln sein: YPKWAOY, YNAOФEPPOY. Ob diese etwas barbarischen Herrscher sich um griechische Lautgesetze überhaupt gekümmert? Wer weiss es!

So viel über Gondophares, Yndo- oder Hyndopherres. Die andern Bemerkungen Gutschmids, soweit sie mit den Münzen zusammenhängen, will ich, da ich auch noch anderes zuzusetzen habe, nach den Königen ordnen.

## Abdagases -

Neffe des Yndopherres. Wichtig ist die von Gutschmid mitgetheilte Stelle aus dem apokryphen Evangelium Joannis de obitu Mariae. Der Apostel Thomas sagt dort über seine Mission beim König von Indien: τοῦ υίου τῆς ἀδελφῆς τοῦ βασιλέως ονόματι Λαβδανούς ύπ' έμου μέλλοντος σφοαγίζεσθαι **έν** τῷ παλατίψ. Sonst wird neben Gondophoros sein mit ihm bekehrter Bruder Gad genannt; mit Recht stellt Gutschmid nun den BACIΛΕΥ ΑΒΑΔΑ ΓΥΝΔΙΦΕΡΟ ΑΔΕΛΦΙΔΕΨΟΙ) mit dem υίος της ἀδελφης τοῦ βασιλέως znsammen. Gewiss ist dies dieselbe Person, und die Notiz beweist wiederum, wie wohl unterrichtet die ersten Legendenschreiber über Gondophares und seine Familie waren. Aus der früheren irrigen Lesung AOAAA statt der durch das von mir abgebildete Berliner Exemplar feststehenden Lesung ABAAA folgen aber irrige Vermuthungen Gutschmids, der βασιλευα als barbarischen Genitiv und den Namen Ocooc = Gvad, Gad, dem angeblichen Bruder des Königs und vielleicht = Labdanes (Abdanes) vermuthet und dies angebliche Oadas mit dem Windgott OAAO des Kanerku zusammenstellt. Schon die von Gutschmid hier nicht benutzten ge-

<sup>1)</sup> Dies ist wohl ein Genitiv, nicht Nominativ statt adelqueleos = adelqueloes.

naueren Lesungen der Rückseiten dieser Neffen-Münzen (Prinsep, Essays II. 216 (1858) mit dem deutlichen Namen Abdagasa, arianisch, beweisen das Irrige dieser Conjecturen.

Der Neffe des Gondophares heisst, wie uns seine Münzen lehren, Abdagases, arianisch immer abdagasa oder avdagasa, griechisch bisweilen corrumpirt Åβαδά.., Åβαλγάσου u.s.w. — Sicher richtig und von grossem Werth ist aber Gutschmids Beibringung des νὶοῦ τῆς ἀδελφῆς τοῦ βασιλέως Λαβδανοῦς; dieser Neffe und sein Name sind gewiss identisch mit dem Abdagases, Abada..., Abalgases der Münzen.

## Gadaphara Sasa.

Gutschmid vermuthet in diesem König vielleicht des Gondophares »Vater oder Mitregenten«. Alles ist völlig dunkel, ganz unsicher die in den Titeln von Cunningham ergänzte, nach Gutschmid auf Buddhismus deutende Umschrift »mâhâragasa (sic) sacca-dha(mapidasa) Sasasa«, wie ich dies S, 165 und 166 bewiesen habe. Das von Prinsep-Thomas für diese Münze angeführte Exemplar in Wilsons Ariana hat eine ganz andre Umschrift, nämlich die gewöhnliche des Gadaphara Sasa: maharejasa tradatasa devahadasa gadapharasa sasasa, und da Cunninghams Lesung an der entscheidenden Stelle stark ergänzt ist, ja da diese buddhistischen Titel auf Gondophares' und seiner Dynastie Münzen völlig unerhört sind, bleibt der ganze Titel unsicher; ich selbst habe unter den vielen Münzen des räthselhaften »Gadaphara Sasa« nie eine mit den angeblichen buddhistischen Titeln entdeckt, also schwebt der ganze angebliche Buddhismus des Gondophares und seiner Fa-. milie in der Luft und ist durch nichts zu erweisen!

Die griechischen Aufschriften dieser Munzen des Gadaphara Sasa, also entweder des Gondophares oder eines seiner Unterkönige, wie ich glaube, sind stets völlig verwildert.

#### Orthones.

Nach wiederholter genauer Betrachtung des Londoner Exemplars (im genauen Abdruck) scheint mir der Name nicht, wie man bisher annahm, Orthagnes, sondern Orthanes zu lauten. Auch kann ich die Ansicht der englischen Numismatiker, die griechische Legende sei verderbt, nicht theilen. Die mir bekannten drei Exemplare!) (eines in London, zwei jetzt in Berlin) haben ganz gute correcte Aufschrift, auf beiden Seiten. Das sicher aus diesen drei Exemplaren zu lesende ist:

## Æ. 6. BACINEYC BA CINEWN METAC OPOANHC

... IPY (einmal y) PTYSY PTVU.... das gute Berliner Exemplar hat das r im Namen etwas abweichend, wie re«, ebenso I, gu statt y, ga und andre kleine Abweichungen.

Vom Titel maharajasa aber sieht man auf allen drei Exemplaren nichts.

Gütschmids Zusammenstellung des "Orthagnes" mit dem Götternamen "Ordagno" ist nicht statthaft, denn Orthagnes heisst wie gesagt höchst wahrscheinlich "Orthanes" und statt des Kriegsgöttsnamens "Ordagno" ist "Orlagno" zu lesen, wie ich S. 198 nach den Originalen gezeigt habe. — Bei dem letzten Worte der Umschrift: TVT oder ähnlich, also etwa gafar, gafad, könnte man sich an den Bruder des Gondophares, "Gad" nach den Legendenschreibern, erinnern; man thut aber besser auf solche vielleicht zufällige Gleichklänge nicht zu achten, denn unnütze Conjecturen verwirren nur und schädigen die Wissenschaft.

## Ardochro,

Göttername auf den Turushkamünzen.

Die bis in die spätesten Zeiten auf den Turushkamünzen vorkommende Göttin Ardochro ist identisch mit Demeter. Es

<sup>1)</sup> Andere Exemplare sind meines Wissens noch nicht bekannt.

ist genaue Wiederholung der sitzenden Demeter mit Füllhorn (d. h. nur der Typus der sitzenden Ardochro) und Aehren auf den Münzen des Azes (S. 145). Auch die stehende Ardochro bült das Füllhorn und ist natürlich mit der sitzenden identisch. Dies ist nicht etwa eine unnütze Bemerkung, sondern die Idendität der stehenden und der sitzenden Ardochro musste schon deshalb hervorgehoben werden, weil es sonst bei diesen Münzen vorkommt, dass derselbe Name bei ganz verschiedenen Figuren erscheint, z. B. Athro auf Münzen des Königs Oberki bei Hephaestos, auf andern Münzen der Turushka-Könige bei einem bürtigen Krieger mit Schwert und Kranz oder Diadem in der Hand.

Gutschmid bemerkt zu "Orthomasdes", einem angeblichen König, welchen Cunningham's Liste (N. Chron. VIII zu S. 175) anführt, dieser Name sei gleichbedeutend mit Ardochro. Bis jetzt ist aber keine Münze des "Orthomasdes" zu Tage gekommen und der Name beruht höchst wahrscheinlich auf irriger Lesung einer unvollkommen erhaltenen Münze.

## Kleinere Zusätze und Berichtigungen.

Seite 12 Zeile 4 v. o.: statt »letzteren« lies: »ersteren«.

Zum Namenregister S. 42 f.

Antimachus: Lysimachus' Bruder.

Apollodotus: ein Apollodorus (Verschreibung hier leicht

möglich) Satrap von Babylonien, Strateg von

Susiana.

Hippostratus: Feldherr des Antigonus in Medien.

Philoxenus: Statthalter Alexanders in Ionien und Susiana.

Calliope: Stadt in Parthien.

91 die 5. Minze: der Herakleskopf mit Weinlaub bekränzt (Sammlung Six in Amsterdam.)

Zu Agathokies, Ahnenmune mit Euthydems Bild, S. 94.

Das Berliner Museum besitzt seit kurzem ein herrliches Exemplar dieser Münze. Euthydem's Kopf erscheint wie auf seinen späten Münzen mit gefurchten Zügen, das Meuogramm ist das in der früheren Zeit der baktrischen Herrschaft häufige K. Gewicht: 16,86.

- S. 108 Zeile 1 von oben statt NIKE OPOY lies NIKHOPOY
- 8. 134 statt Ranjubul oder Ranjabal lies Ranjubula u. s. w.
- S. 152 zur 6. Münze: eine Münze der Sammlung Six in Amsterdam, von schöner Zeichnung, hat:

βασιλίως βασιλίων μεγάλου... Stehende Figur (Dioskur?), mit Krsnz, Palmzweig, Speer, Schild am l. Arm, r. Umschrift and sutlich. Stebende Figur mit kurzem Kleid, aufgeblähtes Gewand über dem Kopf, r. in der ausgestreckten R. Kranz, mit kurzem Schwert (?), also wohl sicher die Mondgöttin.

Ob diese Münze dem Maues, oder dem Azilises gehört, ist, nicht sicher.

- S. 177 Zeile 15 von oben lies BACIAEUN statt βασιαεων.
- S. 188 Zeile 11 von oben: »das gewöhnliche Gewicht des attischen Staters«. Hinter gewöhnliche ist »etwas reduzirte« zuzusetzen.
- S. 196 Zeile 15 von oben statt A lies: Avers.
- 205 PAOPHOPO oder PAOPHOPO bedeutet wohl »der König Reoro
  oder Rethro». Das PAO als Königstitel bei Göttern kommt auch
  sonst vor. z. B. bei Nana.

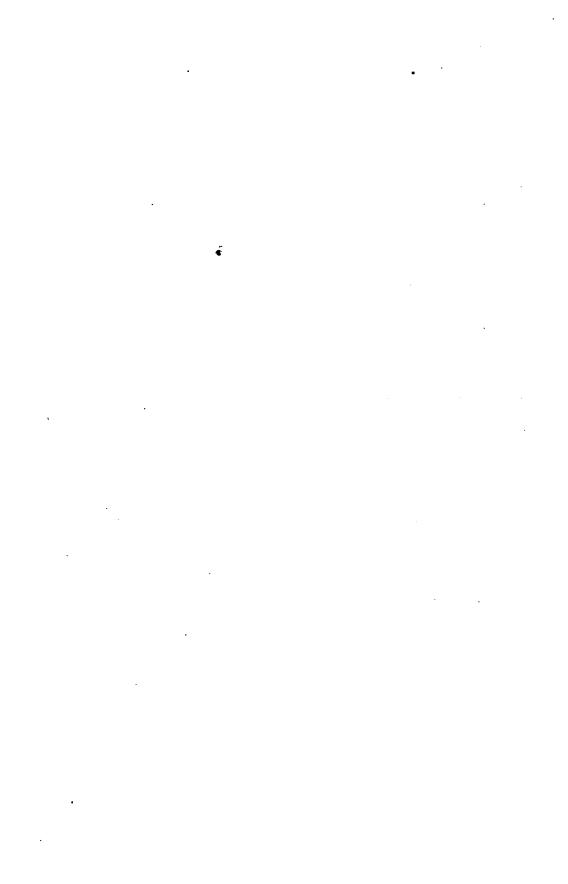

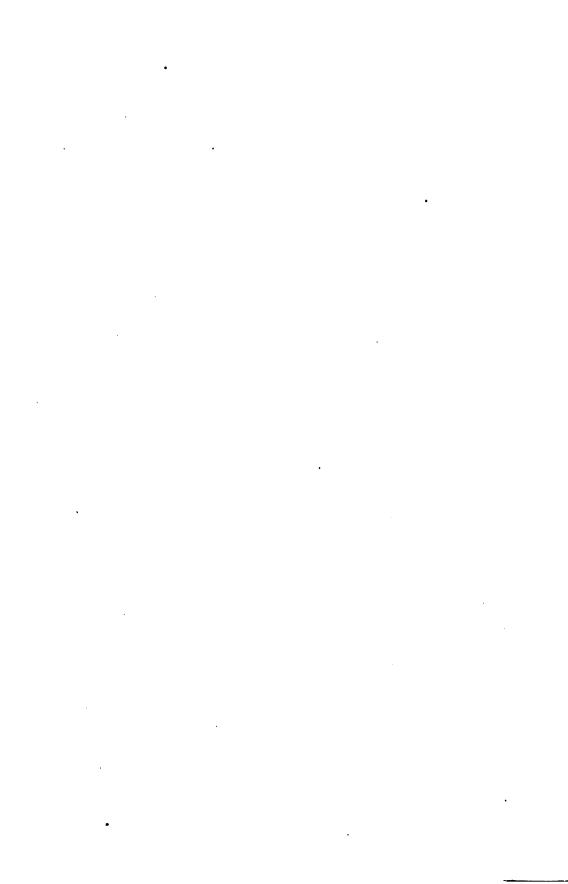



 $Berlin\,, We id mann sche\ Buchhandlun \cite{gradiente}\,.$ 

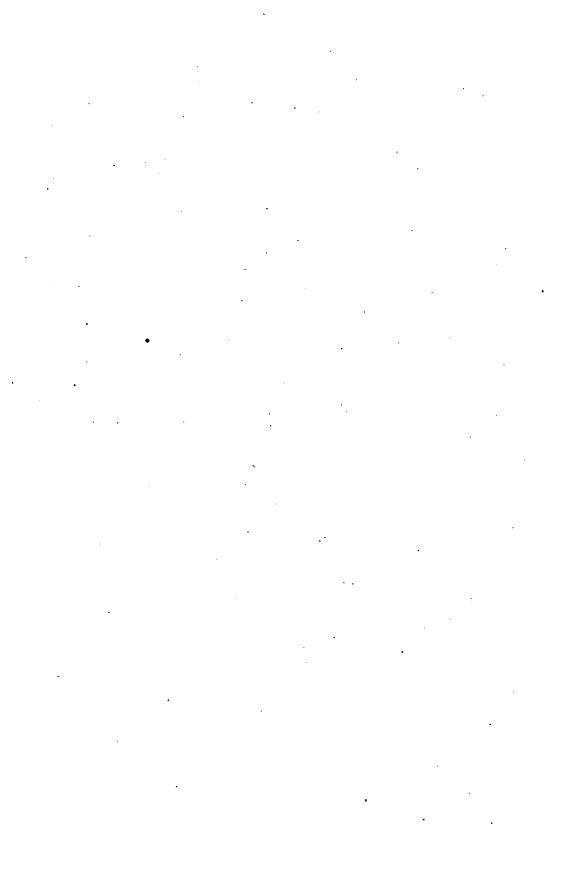



Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.



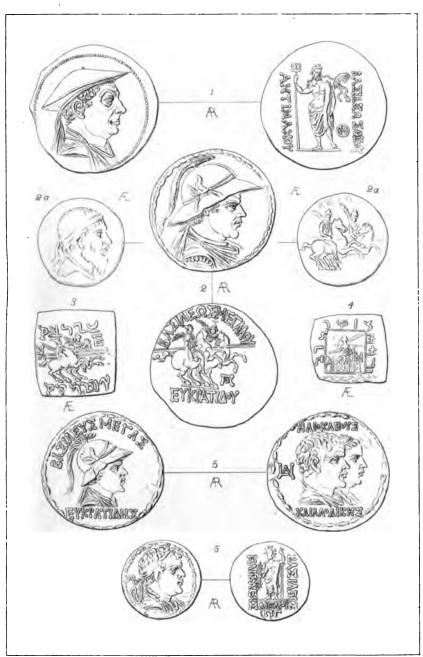

v. SALLET, NACHF. ALEX. D. GR. Taf. III

Gez. u gest v. P Schook, Berlin

 $Berlin, We idmann sche\ Buchhandlung.$ 

. . 



SALLET, NACHF. ALEX. D. GR. TAF.IV

Ser in ment of P Detects Back

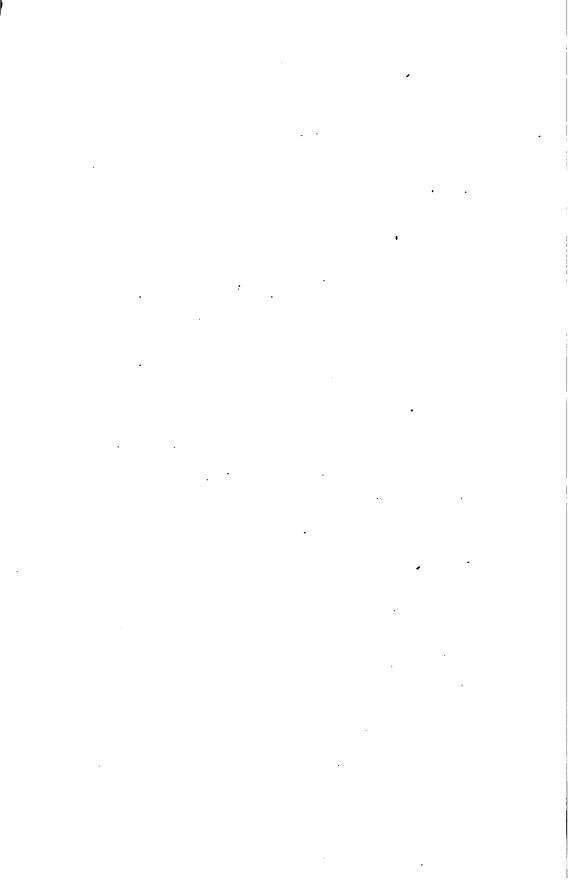



Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.





Berlin, Weidmannsche Buchhandlung .

• • • •

## Alphabettafel nach Cunningham's letzter Zusammenstellung

| spätere Rona.<br>人 コラ                                                                                                                                                                          | a 1                                       | griner Form .                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A TH S T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T S A H T T T T T T T T T T T T T T T T T T |                                           | ,                                                                   |
| . <i>СА</i> П                                                                                                                                                                                  | , γ                                       |                                                                     |
| A Y Y A STY ~ Y                                                                                                                                                                                | · 1                                       |                                                                     |
| MA I +                                                                                                                                                                                         | e 1<br>u ]                                |                                                                     |
| di 3 3                                                                                                                                                                                         | <i>u</i> )                                | 2                                                                   |
| dh 7 7                                                                                                                                                                                         | an 5                                      | <b>4</b>                                                            |
| d 4                                                                                                                                                                                            | Ka . Nau                                  | ch Strick statt Runkt)                                              |
| dh' T<br>a Y Y                                                                                                                                                                                 | ke h                                      |                                                                     |
| 924                                                                                                                                                                                            | ke 'h                                     | う Strick must Plankt)  マ シャス  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| gh h                                                                                                                                                                                           | Ke Th.                                    |                                                                     |
| l 2~ 2Z                                                                                                                                                                                        | ku I                                      | <b>~</b>                                                            |
| j (g, dsch ) 11 Y                                                                                                                                                                              | kan 5                                     | ₽                                                                   |
| jh 4                                                                                                                                                                                           | kr C                                      | <b>5</b>                                                            |
| & h                                                                                                                                                                                            | khs                                       | 3                                                                   |
| kh 9 9                                                                                                                                                                                         | jny                                       | <del>3</del>                                                        |
| 2 T                                                                                                                                                                                            | to 7                                      | ה                                                                   |
| m O                                                                                                                                                                                            | dhr Z                                     |                                                                     |
| <i>"</i> ]]                                                                                                                                                                                    | pr D                                      | and i                                                               |
| n l'                                                                                                                                                                                           | phs                                       | 7                                                                   |
| ny Y                                                                                                                                                                                           | Chr D                                     |                                                                     |
| / PF P                                                                                                                                                                                         | rkhe H                                    | _                                                                   |
| ph to P                                                                                                                                                                                        | me th                                     | φ .                                                                 |
| ~ 1<br>%% % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                    | rm.                                       | <i>*</i>                                                            |
| o PP PP                                                                                                                                                                                        | rv                                        | <del>න</del>                                                        |
| ν Π                                                                                                                                                                                            | ro .                                      | <u>.</u>                                                            |
| sh T.                                                                                                                                                                                          | un                                        | <del>፤</del><br>ሦ                                                   |
| בלר איני איני                                                                                                                                                                                  | st 7                                      | T                                                                   |
| th 7                                                                                                                                                                                           | str t                                     | <b>Z</b>                                                            |
| <i>t</i> +                                                                                                                                                                                     | sp Tr                                     | •                                                                   |
| <i>th</i> +                                                                                                                                                                                    | ov T                                      | Ŧ                                                                   |
| v 7 7                                                                                                                                                                                          | shk F                                     | ጉ<br><del>ሰ</del>                                                   |
| の<br>が<br>よ<br>に<br>が<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に                                                                                                         | ro viri st 7 str 2 sp. 7 sov 7 sht 7 shni | <b>F</b>                                                            |

1.) Oft schwer son t und r zu scheiden .

2.) Dieser Buchstabe meist nicht von r und d zu unterscheiden .

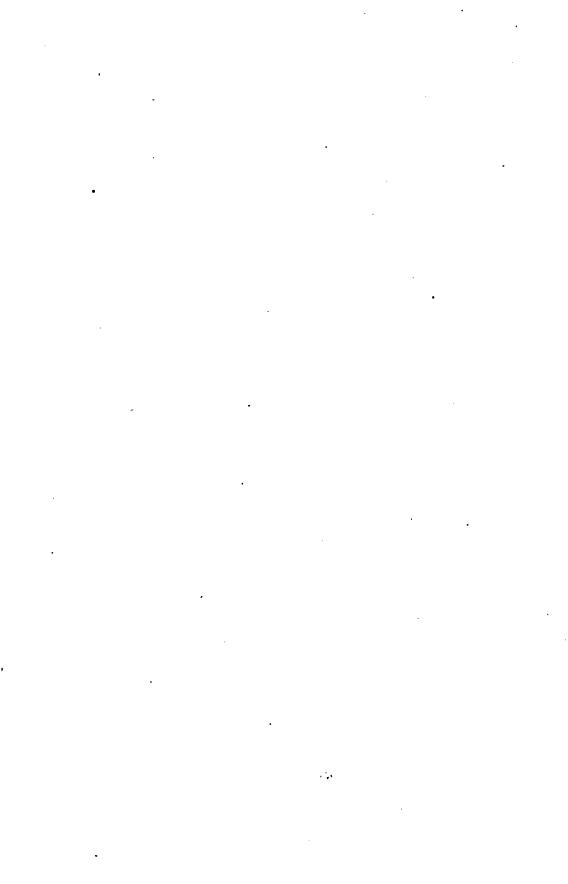



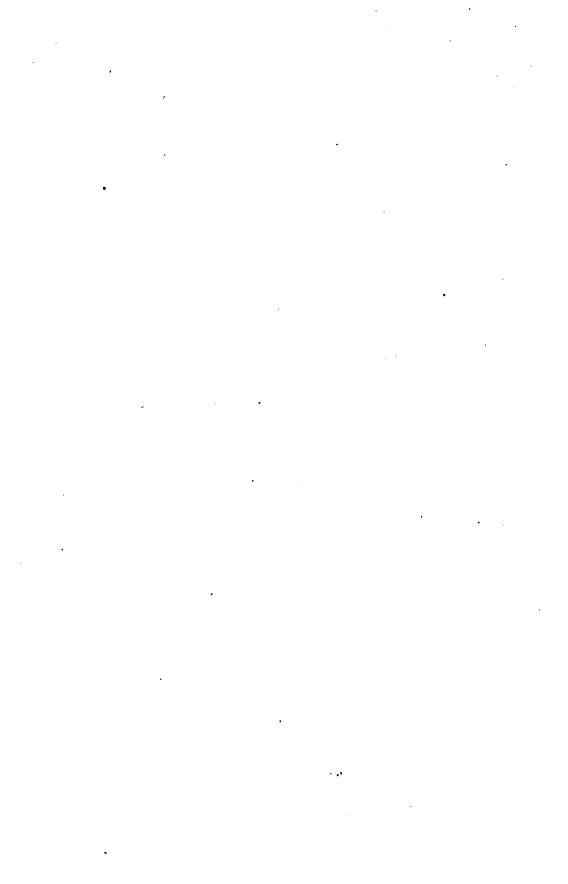

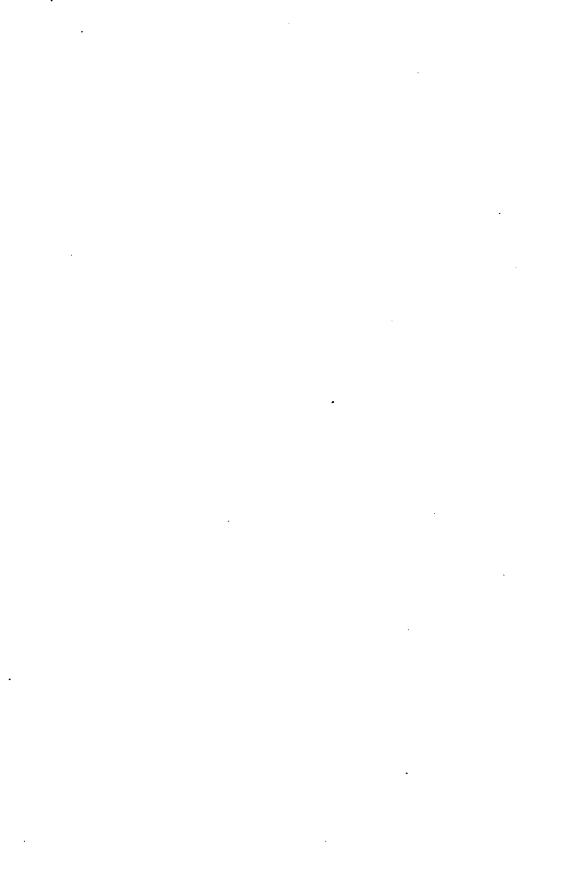



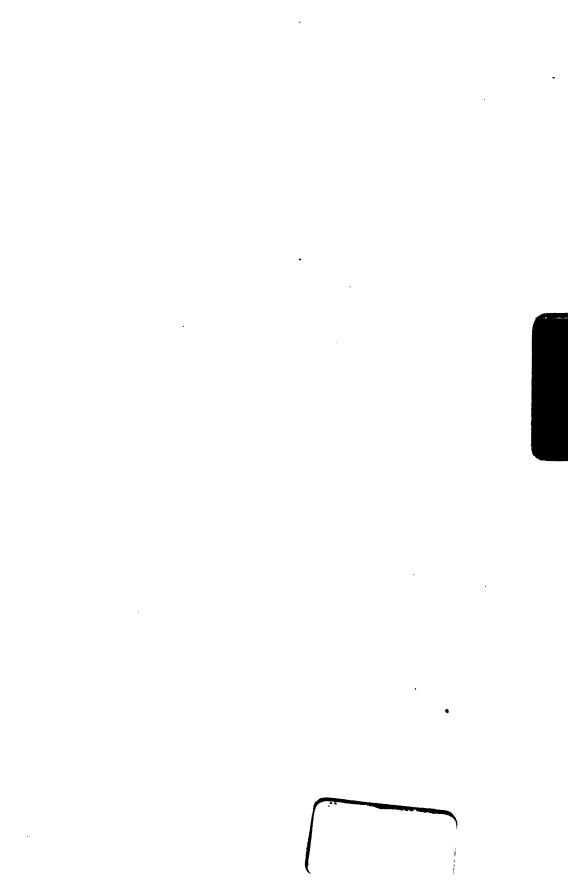

